

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



34.14.16



i

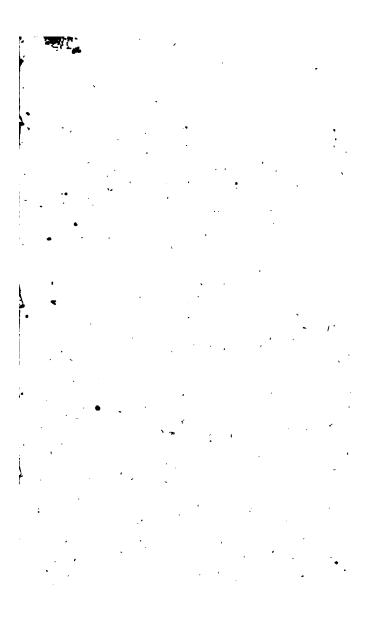

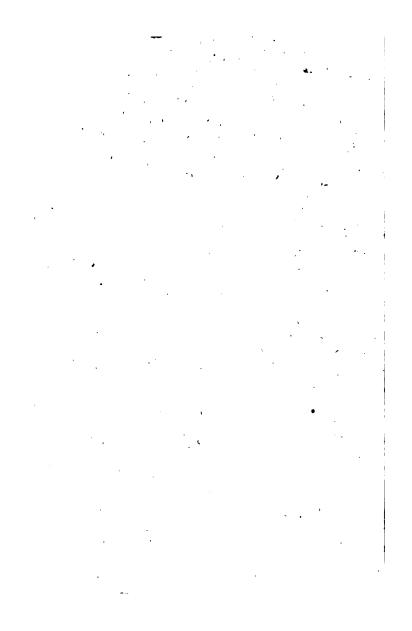

Deutscher Dichter des siebzehnten Jahrhunderts.

II.

Andreas Gryphius.

Gedruckt bei Joh. Chr. Fritiche in Defiau.

# Bibliothek deutscher Dichter

bes

fiebzehnten Sahrhunderts.

Serausgegeben

pon

Wilhelm Maller.

`II.

· Auserlesene Gedichte von Andreas Grophius.

Jeeipzig:

F. A. Brockhaus.

1 8 2 2.

• •

## Auserlesene

## Ose bid) te

b o n

Andreas Graphius.

Serausgegeben

noo

Wilhelm Maller.

Seeipzig:

8. A. Brodhaus.

1 8 2 2.

47524.3

## Borrebe.

Wir haben in der Auswahl und Behandlung des Textes diefes zweiten Bandes unfrer Samme lung Diefelben Grundfate befolgt, melde mir in Der Borrede ju unferm Dpit angebeutet haben. Daber fonnte weder ein vollständiges Trauerspiel oder Luftspiel des Graphius aufs genommen werden, noch durften wir durch eins telne aus dem Zusammenhange herausgeriffene Szenen Aufmertfamteit und Liebe für den dras matifchen Dichter ju erwecken hoffen. Die Traus erspiele lieferten uns demnach nur einige felbfts ftandige Chorgefange, oder, wie Grophius fie nennt, Reihen. In der Behandlung des Textes wird der vergleichende Lefer mahrscheins lich bemerfen, bag wir mehr harten, Unebens

heiten, Alterthümlichkeiten u. dergl. m. unans getastet gelassen haben, als in den Opigis schen Gedichten. Der Grund dieser Uns gleichheit liegt aber in der ungleichen Form dieser beiden Dichter, nicht in unsrer ungleischen Behandlung, und wird sich schon aus dem erklären, was wir zum Schlusse unsrer Chasrafteristif über das Außere der Gedichte des Erphius gesagt haben.

Wir haben uns zweier Ausgaben bedient, welche leider selbst in den meisten Drucksehlern mit einander übereinstimmen, so daß die Kristik unter den Lesearten nicht eben viel zu mahs len hatte. Die erste: Andrea Ernphit Trauerspiele, auch Oden und Sons nette. In Breslau, zu sinden bei Veit Jacob Treschern, Buchhändler. Leipzig, gedruckt bei Johann Erich Hahn. Im Jahr 1663. Die zweite: Andrea Ernphit um ein merks liches vermehrte Teutsche Gedichte.

Breflau und Leipzig, In Verlegung der Fcle giebelischen Erben, 1698. 2 Thle. Diese lette Ausgabe ist die bollständigste, und war für uns durch ein neues Buch Sonette, größtentheils aus der letten Lebensperiode des Dichters, bes sonders wichtig. Andreas ältester Sohn, der Dichter Christian Gryphius, ist der Bes sorger dieser Sammlung.

Die Lebensbeschreibung, die wir liefern, ift ein Auszug aus der von Bredow, mit Bes nutzung der besten, schwer zugänglichen Quels len und fritischem Sinn bearbeiteten, die in dessen Rachgelassenen Schriften 1816 erschienen ist. Was wir des Eigenen hinzus gesügt haben, ist aus den reinsten Quellen, des Dichters Werfen, geschöpft. Die Weitläusstigkeit dieser Biographie mag sich damit entsschuldigen, daß, trot der Bredowschen Abhandlung, viele falsche Angaben über Erpsphius Leben noch in den neuesten litterarhistos

rischen Werken von Bouterwef und Frang Horn wiederholt find, und daß das Mangels hafte der Artikel im Ischer und andern Roths und hülfsbüchern von so fleißigen Forschern aus derselben nicht ergänzt worden ift.

Defau, ben oten Juli 1822.

Über Andreas Grophius Leben und Schriften.

Andreas Gryphius") wurde 1626, den elften Oftober, in der Mitternachtstunde, ju Groß. Glogau geboren, wo sein Bater, Paul Grysphius, Archidiasonus war. Ein alterer Bruder empsing den Taufnamen des Vaters und wählte deffen Stand, und seine ebenfalls altere Schwester, Anna Maria, starb bald nach ihrer Verheirathung. ") Die Kindheit unsers Dichters war voller Biderwartigeiten, Leiden und Muhen, gleichsam eine Vorbedeutung für sein ganzes Leben. Im Jahre 16a1, zu Anfange des dreißigjährigen Krieges, der Schlessich

<sup>&</sup>quot;) So ichrieben fich ber Dichter, fein Bater, Bruber und Gohn, nach Sitte ber Zeit. Die Familie ift acht beutsch und heißt Greif. S. Brebow's Rachgel. Schriften S. 112 ff. Die Abkürgung Gryph, ber fich 3. Brang Dorn bebient, ift also nicht flatthaft.

<sup>&</sup>quot;) S. Sonette B. II. Son. az und 22 (nach ber Aussgabe von 1698.)

und mit Spuren der Bergiftung. Andreas fagt in einem Gedichte (In einer todtlichen Rrantheit. Ausgabe von 1698, Eh. II. S. 45.) über diefen Berluft:

Eh' mich bas vierte Jahr, Der vierte Binter fand, lag diefer auf ber Bahr', Dem ich mich ichulbig bin und bies mein mubes Leben. Er fiel burch Gift, bas ihm ein falicher Freund gegeben,' Der oft vor feinem Muth und hohen Geift erblaft.

Nicht lange darauf, noch ehe er, wie er in demfelben Gedichte sich ausdrückt, den Verlust seines Vaters empfinden tonnte, suchten ihn bose Fieber heim, und der Tod schwärmte über ihm. Im Jahre 1622 verheirathete sich die Mutter unsers Andreas zum zweitenmal, mit dem Magister Michael Eder, der damals Pfarrer zu Driebis war und als Pastor zu Fraustadt starb. Sie lebte taum sechs Jahre in dieser Ehe und starb 1622. Wir wollen auch über diesen Todesfall unsern Dichter selbst horen (im angesführten Gedicht).

Der Lob ichwarmt' über mir. Doch, weil ich ihn begehrt, Dat mir ber Menichen Feind ben Ruden gugefehrt, Und nahm bie Geele weg im Mittel ihrer Lage, Im Frühling ihrer Beit, um bie ich taglich klage, ") Wiewohl fie, well fich noch in mir ein' Aber regt, Und weit ber warme Geift in beiben Bruften ichlagt,

<sup>&</sup>quot;) Ja, Frübling ihrer Reit, um die ich täglich aage.

Mit wird im Betzen ftebn — bie, bie mich hat geboren, Die lieber ihren Leib, als mich, ihr Rind, verloren. Bas hat mich, ba fie weg, was hat mich nicht verlept? Beich Schmerzen, welche Qual hat mir nicht zugefeht? Ber hat ber Guter Reft nicht bieblich mir entzogen, Und meinen Gelft gefrantt und mich mit Lift betrogen?

Begen men biefe letten Bormurfe gerichtet fein mogen, ift ameifelbaft. Es icheint amar, daß Un breas fic damals in dem Sause feines Stiefvaters nicht wohl befand, jedoch rubint er in der Rolge in einem Sonett (B. I. S. 16.) deffen driftliche Tugend mit vieler Barme. Bielleicht deutet er auf die Plunderungen bin, welche die Mansfeldischen um diese Beit in Schlesien verübten. Beniaftens miffen mir, bag feine vaterliche Bibliothet eine Beute des Rrieges murde. Babriceinlicher aber bezieht fich die rathfels bafte Stelle auf die fpateren Berfolgungen und Berichwarzungen des Dichters. Im Jahre 1631 gu Oftern perließ Bropbius das Saus feines Stiefvaters, wie es icheint, aus eigenem Antriebe, und begab fich nach Borlig, um die dortige Schule gu besuchen. Durch die Rriegsunruben aus Gorlis verjagt, fuchte er Buflucht bei feinem Bruder Daul, der damals in Rideredorf wohnte und ibn auf die Schule nach Blogau brachte. Auch dabin perfolgte den Rnaben fein Difgeschich; denn bald nach feiner Antunft verbeerte eine Reuersbrunft einen großen Theil der Stadt,

und Andreas gerieth in die bulflofefte Lage. Diefer Roth mandte er fich mit einer Elegie, Die fein Elend fdilderte, an den Magifter Eder, und Diefer ichidte ibn auf die Schule nach Frauftadt, beren Reftor ber ju feiner Beit berühmte Jatob Rollius mar. Dier legte Grupbius den Grund au feiner vielfeitigen gelehrten Bildung. Außer den beiden flaffifchen Sprachen, die er von Rindheit an geubt batte, trieb er Debraifd, Chaldaifc und Sprifd, und das Dolnifde bat er bier wohl auch durch Umgang gelernt. Gelbft die Gelegenbeit, fich durch die im Jahre 1631 in Schleffen eingedrungenen Schweden eine neue Sprache ju eigen au machen, ließ er nicht unbenugt, und fpaterbin auf feinen Reifen erwarb er fich Fertigfeit im Dollandi. Rrangofifden und Italianifden. Much das Englifde und das Spanifche blieben ibm nicht fremd. Die Peft, welche nicht lange nach feinem Gintritt in das Gumnaffum pon grauftabt, diefe Stadt beimfucte und die öffentliche Schule gu foließen amang, raubte dem lebrbegierigen Schuler den Unterricht, unterbrach jedoch feine Studien nicht. Er las ohne Sulfe und Anweifung griechifche und las teinische Schriftsteller, und namentlich den Plutarch und Lipius. In diefe Beit fallt auch die Bollendung feines erften Trauerfpiels Derodes, welches 1634

.

im Drud erschien. Deschrieben wurde es aber schon auf der Schule zu Fraustadt, und während der Berien 1631, also in dem funfzehnten Jahre des Dicheters, zu Ende gebracht. Derselben Periode gehören gewiß auch mehrere von Gruphius kleineren Gedichten an, namentlich von den Geistlichen Son etzten, die er selbst Bluthen des ersten Märzen nennt. Dach der Wiedereröffnung der Fraustädter Schule hielt Gruphius bei mehreren Feierlichkeiten öffentliche Borträge und gewann sich dadurch den Auf eines guten Redners, welcher ihm nach Danzig folgte, wohin er sich, man weiß nicht, wodurch bewwogen, im Mai 1634 begab. Er besuchte zwar auch hier das Gumnassum, sing aber gleich nach seiner Anstunft an, selbst Unterricht zu ertheilen, und erklätte

<sup>\*)</sup> Es ift nicht in die Sammlungen von Erpphius Berten aufgenommen, und ben einzelnen Drud konnte Bredo m in feiner Bredlauer Bibliothet auffinden.

<sup>&</sup>quot;) Sonette B.V. Son. 36. Das Satprifche Sonett an Patus B. I. Son. 28 führt die Jahreszahl 1627, und ware bemnach in bem eiften Jahre bes Dichters geschrieben, was freilich an und für sich nicht unmöglich, aber gerabe bei biesem Gedicht nicht wahrscheinlich ift, bas teine Spur von fugendlicher Begeisterung an sich trägt, wohl aber eine Bettersahrung zeigt, die ein Knabe von elf Jahren nur auf Koften seines kindlich reinen herzens hatte gewinnen können.

einigen jungen Schelleuten die Annalen des Sacitus. Einer bestimmten Fakultatewissenschaft widmete
er sich nicht, sondern bestrebte sich, seine Kenntnisse,
ohne die Aussicht auf ein Biel ausschließlich im Auge
zu haben, nach so vielen Seiten bin, als möglich,
auszubreiten. In diese Beit fallt auch die herausgabe
seines Erneueten Parnasses, einer Gedichtsammlung, die zu den typographischen Seltenheiten
gebort.

Bir sinden unter Gryphius Gedichten ein Sonett und zwei Epigramme\*) auf den Tod einer
geliebten Jungfrau, die er Hippolyte nennt. Daß
sich in diesen Studen kein erdichtetes Gefühl ausspreche, läßt sich wohl schon aus ihnen selbst erkennen; es wird dieser Todesfall aber auch in dem schon
angeführten Gedichte auf eine Beise beklagt, die
uns vermuthen läßt, daß er einen tiesen, lange fortwirkenden Eindruck auf das mit Schmerz und Leid
innig vertraute Gemuth des Junglings gemacht habe.
Es ist aber wahrscheinlich, daß Hippolytens Tod
in die früheste Jugendzeit des Dichters geseht werden
muß, da er desselben gleich nach der Erwähnung des
Verlustes seiner Autter gedenkt:

<sup>\*)</sup> Sonette, Buch I. Son. 40. Beifchtiften 3 Buch, Br. 87 und 94.

3ch hab' Afterien \*) bie Augen gugebrudet, Und beine teufche Leich', Dippolipte, befchicket, Dippolipte, vorher \*\*) mein Eroft, nun meine Pein, Die ehmale mich ergogt, um bie ich jepo wein'.

Die Gedichte an Eugenien gehoren bagegen einer fpatern Lebenszeit unfers Andreas an, und scheinen und, obgleich ziemlich zahlreich, boch aus teiner Liebe hervorgegangen zu fein, welche die ganze Seele des Dichters eingenommen hatte. \*\*\*)

Im Fruhling 1636 rief der Magister Eder, der unterdeffen als Pastor nach Fraustadt getommen war, seinen Stieffohn zu fich. Aber Andreas hielt hier nur turze Beit aus, und schon im Sommer deffels ben Jahres sinden wir ihn auf den Gutern des taiserslichen Pfalzgrafen in Schleften, Georg von Schonsborn, unweit Freistadt. Obgleich der Unterricht der Kinder des Pfalzgrafen, zu deren Ephorus er berufen war, ihm die beste Zeit raubte und ihn von seinnen Lieblingsstudien abzog, so scheint er fich doch in seinnem Berhaltnif nicht unwohl gefühlt zu haben, und er

II.

<sup>\*)</sup> Es ift mir nicht figr, wen er mit biefem Namen meint.

<sup>&</sup>quot;") vorhin.

<sup>\*\*\*)</sup> S. befondere bie Epigramme Buch II. Rr. 3x. 3x. Buch III. Nr. 89.

rühmt sowohl bes Grafen Gelehrsamkeit und Eugend, als auch die Gottekfurcht und milde Freundlichkeit der Gräfin. Auch die große Bibliothet seines Gonners war kein leichtes Gewicht für ihn in der Abwägung der Bortheile und Rachtheile seines jesigen Standes. Der Ruhm, welchen sich Gryphius schon damals durch seine Gedichte erworben hatte, war so groß, daß ihn der Pfalzgraf den zoten Rovember 1637 mit einem frischen Lorbeerkranze zum Kaiserlichen Poeten krönte, ihn zu der Würde eines Magisters der Philosophie erhob und ihm und seinen Rachfommen alle Rechte und Freiheiten Adeliggeborenner ertheilte, von denen jedoch weder er, noch die Seinigen jemals Gebrauch gemacht haben, obgleich die Zamilie Greif früherhin schon adelig gewesen war.

Um diese Zeit beginnt wieder, nach furger Rube, eine mubevolle, prufungereiche Lebensperiode unsers Dichters, über die uns leider bestimmte Nachrichten abgehn. So viel indes deuten uns seine eigenen Gebichte an, daß Feinde und Reider ihn verlaumdet, verfehert und der Verfolgung Preis gegeben haben. Der Grund aller Verfolgungen scheint Religionshaß gegen den Protestanten gewesen zu sein, meint Bredow, so daß man daber seine lebhaften Schilderungen der Kriegsgreuel als Versuch, das Volt zu empören, misdeuten mochte. Namentlich aber gab seine

doppelte Befdreibung \*) des großen Breiftabter Brandes von 1637 der Parthei seiner Feinde Baffen in die Sande, welche man fomobl gegen den Berfaffer, als gegen beffen Gonner, ben Bfalgarafen, der ein empfehlendes Gedicht als Borrede ju der gro-Beren profaifden Befdreibung geliefert batte, ju gebrauchen mußte. Bon den naberen Umftanden diefes Angriffs wiffen wir nichts. Der Dichter felbft fagt in der lateinischen Zueignung des zweiten Buchs ber Oben an Johann Chriftoph von Sconborn, ben Cobn Georgs, folgendes: "Cheelfucht und Gran-,, famteit batten fich gegen ibn und, bes unfchuldigen " Bedichts wegen, auch gegen den ehrwurdigen icon " franfen Bater mit Buth erhoben. Richt getadelt " babe man feine Darftellung vom Unglud des Bater-" landes, feine Befdreibung diefer ber Eugend fo un-"bolden Beit; mit robem Griffel babe er noch unge-" ubt gezeichnet, tabelfüchtiger Berlaumdung alfo mobl " bequemen Stoff geboten; allein nicht die Schrift, " fondern den Maun babe man augreifen wollen." Und in einem Epigramm ( Buch I. Dr. 50. ):

Um daß ich beine Gluth und leste Roth befchrieben, D Freifigdt, und wie bu fei'ft in bem geu'r geblieben, Draut man mit Daß und Sohn -

<sup>&</sup>quot;) Eine poetifche im ameiten Theil ber Gebichte E. 82. und eine in deutscher Profa, die 2637 ju Liffa gebruckt, und febr felten geworben ift.

In diese Beit gehort wahrscheinlich auch die Berbrennung einer Disputation von Erpphius: De igna, non elemento, über die er in einem Epigramm (Buch II. Rr. 77.) scherzt.\*)

Beil an bem Feuer ich mich, wie man fcwarmt, verbrochen,

Dat man mit Zeuer fic an meiner Schrift gerochen. Beil ich, bag Feuer nicht ein erfter Leib, \*\*) bewährt, Dat ein vermischtes Feu'r bie Grunbichfuff' aufgezehrt.

Um das Unglud unfers Andreas au vollenden, ftarb gegen Ende defielben Jahres +) fein Gonner und Schuger, der Pfalzgraf Georg von Schonborn. Gruphius hat in mehreren Reden und Gedichten das Andenken diefes Edeln gefeiert, unter andern auch in den schon oft angezogenen Alexandrinern, die defien Rod, als einen der empfindlichsten Unfalle seines Lebens, beklagen. +) Richt lange nach diesem Schlage traf den Dichter nicht minder hart die Rachricht von der Bertreibung seines geliebten Bruders Paul, der seit 1632 unter dem Schuge einer schwedischen Besatzung Pfarrer au Freistadt gewesen war, und deffen

<sup>\*)</sup> Die Disputation fetbft fcheint verschwunden gu fein.

<sup>..)</sup> D. S. ein Element.

<sup>†) 3</sup>m December 1637.

<sup>11)</sup> Er nennt ihn in biefem Gebicht: Dicaus, ber Gerechte.

Stelle jest ein Ratholit einnahm. D Andreas glaubte fich nun in feinem Baterlande nicht mehr ficher, und verließ es mit tiefbetrubtem Bergen, um in der Fremde Soung fur Freiheit und Leben, und Rube für feine Mufe gu fuchen. Buerft wandte er fich nach Dangig, von wo er fich jedoch ichon am

") Das Sonett, weiches Anbreas auf die Berrtreibung feines Brubers gedichtet bat, verbient bier mitgertheilt ju werben, ba es in unfrer Sammlung feine Stelle gefunden hat.

Der Eifers von von Sott hat Lag und Nacht gelehret, Den Chriftus Lieb' entgund't, ben Gottes Geist gerührt, Der Chriftus Schafe flets auf grune Beibe führt, Dem oft die Angst das Derg, und Siuth das Gut verfehret,

Der Leiner Feinbe Glimpf noch Schnauben je gehöret, Den Lugend hat burch Pein, wie Sold burch Gluth, geziert,

Der einzig nur gelebt, als feiner Lehr' gebührt, Den Beisheit fich erlieft, ben Suada hoch verehret, Den hat der Feinde Grimm in's Clend hin verlagt! In's Clend? — Ei, nicht fo. Benn biefer nach uns fragt,

Der bas gewölbte Btund ber Erben aufgebauet, Go mangett nirgend Plag. Der, bem bies Paus ju flein,

Das Blet und Menfchen tragt, zeucht in ben Dimmet' ein,

Der und jum Baterland und Bofnung anvertrauet.

26ten Juni 1638 nach Dolland einschiffte. Rachbem Das Schiff an der Rugifden Rufte einen Sturm ausgestanden, landete es in Mmsterdam, bas ben Dicter nicht lange feffeln fonnte. Leiben mar bas Biel feiner Reife. Dier ließ er fich formlich immatris fuliren und borte eine Beitlang Collegia. Aber fcon im Jabre 1630 feben wir ibn als atademifchen Lebrer auftreten, und bis 1644 über die verschiedenartigften Biffenschaften mit Beifall Borlefungen balten, namentlich über Anatomie, Logit, Metaphyfit, Geographie, Gefdichte, Trigonometrie, Dutit und Aftronomie, ja felbft über Phyfioanomit und Chiromantit, wie denn überhaupt Deutung der Zufunft unfern Dichter viel und lebhaft beschäftigt bat, und der Glaube an Gespenfter, Erfceinungen und Abndungen tiefe Burgel in feinem Gemutbe gefaßt batte. Much feine Rufe feierte, mabrend folder ernften Studien, nicht gang, und er ließ im Jahre 1638 die erfte Sammlung feiner Epis gramme und Sonnette bei Elzevir druden. Das bollandifche Theater, und namentlich Bondel's Trauerfpiele mogen in diefer Beit unfern Dichter mehr angezogen haben, als es feinen eigenen bramatifchen Arbeiten gunfitg mar, bie nicht nur den rhetorifden Domp und die Sentengensucht von ihnen annahmen, fondern auch die Korm berfelben im Bangen nachbildeten.

Indeffen fuchte das barte Schidfal, das unfern Gropbius fein ganges Leben bindurch verfolgte, ibn im J. 1640 auch in Leiben beim. Schnell auf eins ander famen ibm die Raderichten von dem Lode feiner Schwester, und feines Bruders Daul, ber nach feiner Bertreibung aus Rreiftabt, gunt Superintendenten in Eroffen ernannt morben und bier, im Robember 1640, im goten Sidbre feines Alters, geftorben war. Um biefelbe Beit überfiel ben Ungludlichen eine fewere Rrantbeit, die ibn lange und fcmerabaft feftbiett, und ibn bem Code febr nabe brachte. Biele pon Grps phins fconften Bedichten, namentlich unter bent Conetten, find in biefem Jahre, gum Cheil mabrend ber Rranfbeit, gefebrieben. Gie fprechen burd bie Riefe und Babrbeit der Befubte, welche barin laut werden, wunderbar rubrend an, und laffen und den Menfchen, der fo gelitten, eben fo febr anftaunen, als ben Dichter, ber folde Leiden fo gu befingen bermochte. Man fonnte fagen, daß diefe Rrantbeit ein Wendenunts im Leben unfere Dichtere fei: fein Elend und fein Gemers batten ibren Gipfel erreicht, und die größte Brufung mar beftanden. 3mar gemann fein Leben nie einen mabrhaft beitern Beift; dafur batte er au viel perloren und gelitten; aber menigstens verbefferte fich fein auberes Schidfal nach feiner Benefung mertlich von Jahr zu Jahr, und feinen burd fo viele

harte Schlage im Zeuer ber Schmerzen und Duben geläuterten und in Gott gestärften Geift tonnten fpatere fleine Unfalle des Daufes aus feiner chriftlichen Rube und Sicherheit nicht wieder aufschrecken. \*)

Im Jahre 1644 trat Gryphius, als Gefellschafter eines reichen Hommers, Bilbelm Schlegel's, eine große Reise durch Frankreich, Italien und einen Ehril von Deutschland an. Einen langeren Aufenthalt machten die Reisenden zuerst in Paris, und im Perbst 1645 schifften sie sich in Marfeille nach Livorno ein. Bu Anfange des Jahres 1646 befanden sie sich in Nom. In Florenz ließ Gryphius eine Sammlung geistlicher Gedichte drucken, die den Titel Olivetum führten, und Ehristi Leiden auf dem Stberge in einer kunstreichen und geschmuckten Sprache ausdruckten. \*\*) Er dedicitte dieses Buch

<sup>\*)</sup> Man lefe 3. B. fein Son ett auf ben Tob feines Sohnes Theobor, G. 123 unfrer Sammlung.

<sup>&</sup>quot;) Auch biefes Buch tennen wir nur bem Titel nach, und was wir barüber gefagt haben, tommt aus ber Borrrebe bes Bierten Buchs von Grppfius Oben, werin es beißt:

<sup>&</sup>quot;Bem poetifche Erfindungen und Farben in bero"gleichem heiligen Berte belieben, ben weife ich ju meinem
"Dliveto, Golgatha und Tranerspielenze. Dier (in ben
"Den) bringe ich ju bem Grabe meines Ertifers nicht "theure Algen und Myrrhen, sondern nur schlechte Lein" wand ze."

der Aepublit Benedig, und überreichte es dafelbft in einer feierlichen Audienz.

Im Jahre 1646 finden wir unfern Dichter in Strafburg, wo er, nachdem fich Schlegel pon ibm getrennt batte, ein Jahr lang in freier Duge lebte, und fein Trauerfpiel, Leo Armenius, vollen-Dete. Es follte dafelbft 1647 bei Cafpar Diegel, vereinigt mit ben Sonetten und Epigrammen, erfcheis nen. Da Diesel aber durch Progeffe und andere Bidermartigfeiten verbindert murde, das Berf au beendigen, fo übernahm eine Frankfurter Sandlung Den Berlag und gab es, entstellt durch funf fremde Conette, 1650 heraus. 1647 verließ Grppbius Strafburg, ging uber Speier, Maing, Frankfurt und Rolln nach Amfterdam, und fchiffte fich bier nach Stettin ein, wo er bei Bil. belm Solegel gaftfreundliche Aufnahme und forgenfreie Rufe fand. Dier vollendete er in ungefahr funf Monaten die beiden Trauerspiele: Ratharina pon Georgien und Cardenio und Celinde. \*) In berfelben Beit, vielleicht noch etwas fruber, muß

Auch die Sedichte, welche er Golgatha betitelt bat, find nicht in die Sammlungen feiner poetischen Schriften aufgenommen worden, und scheinen unfichtbar geworben ju fein.

<sup>\*)</sup> Er mag fie wohl viel früher begonnen haben. . . :

er auch feine Deilige Felicitas nach dem Lateis nifchen bes Ricolaus Caufinus bearbeitet haben,

Der rubmvolle Rame eines Chopfers der deutfchen Tragodie und eines tiefgelehrten, vielerfahrnen Mannes ging unferm Dichter auf feiner Rudreife in bas Baterland peraus. Den 20ten Rovember 1647 fam er gu granftadt an, und lebnte, aus Liebe für fein Baterland, den Ruf ale Professor der Mathematit an der Frantfurter Atademie, und einen noch ehrenvolleren und glangendern nach Upfala ab. Aber auch andere Liebesbande feffelten ben Dichter in Rrauftabt. Er verlobte fich den 27ten Rovember 1648 mit Rofina Deutschlander, ber Tochter eines angefe-· benen Sandeleberrn zu Krauftadt, und im Januar bes folgenden Jahres wurde die Bermablung vollzogen. Unterdeffen mar auch der Beftphalifche Friede abgefchloffen, und Rube febrte allmablig in das gerruttete Schlefien gurud. Das Schicffal feines Baterlandes batte dem Dichter fo fcmer auf dem Dergen gelegen, daß er jest erft wieber recht frei aufathmen und guten Tagen auch fur fich entgegen ichauen fonnte.

Das Vaterland zeigte fich jest nicht undantbar gegen einen fo wurdigen und treuen Sohn. Die Landstände des Fürstenthums Glogau wählten ibn zu ihrem Spuditus, welches ehrenvolle aber auch mit vielen Gefchaften verbundene Amt er vom 3ten

Rarz 1650 an bis zu seinem Tode, redlich und eifrig, zu allgemeiner Jufriedenheit, verwaltete, obgleich er niemals als immatritulirter Studiosus Juris die Rechte förmlich geubt hatte. Seine von Amtsarbeiten freis Zeit widmete er den Musen, und ein großer Theil seiner dramatischen Werte gehört dieser legten Lebensperiode an, namentlich die Tranerspiele: Carolus Stuardus, Papinianus, und die trefflichen Scherz und Schimpf Spiele: Das verliebte Gespenst und die geliebte Dornrose, Peter Squenz, Porribilicribrifar. Auch mit Singsspielen und festlichen Freudenspielen versuchte sich unser Dichter in seinen letzten Lebensjahren. Ein vollstänzdiges Berzeichnis von Gryphius poetischen Werken sindet sich bei Bredow.

Oft hatte Gryphius den Bunfch ausgesprochen, Gott moge ihn eines ploglichen Todes sterben lassen. Er war stets auf ihn vorbereitet, und Gott gab ihm, was er wunschte und wunschen durfte. Mitten in der Bersammlung der Landesaltesten, auf dem Landhause zu Glogau, traf ihn ein tödtlicher Schlag und machte seinem Leben ein Ende, im Jahre 1664, den 16ten Juli, Rachmittags um fünf Uhr, also in seinem 4gten Jahre. Er hinterließ eine Bittwe und drei Kinder, deren altestes der nachmals als Dichter bes ruhmt gewordene Christian Gryphius ift. Kurz

vor feinem Absterben nahm die Fruchtbringende Gefellschaft unfern Graphius aus eigenem Antriebe zu ihrem Mitgliede auf und nannte ihn den Unsterblichen. über dem Grabe stellte man das Bild des Berewigten mit folgender Inschrift auf:

Abi, Lector, et eum Silesia festinum Summi viri fatum dole. Illi enim semper immaturi moriuntur, qui immortale aliquid cogitant.

Auber den icon angeführten Ausgaben von Gry. phius poetifchen Werten find noch folgende ericienen :

Eine Sammlung von Trauerspielen, Oden und Sonetten. Breslau und Leipzig (1657. 1663.)

Die durch Chriftian Gropbius beforgte Sammlung ber Trauerfpiele, Luftspiele, Sonette, Dden, Epigramme ic. feines Baters, die leider auch nicht vollftandig ift. Breslau und Leipzig 1698.

Erphius Dichterruhm unter feinen Zeitgenofen grundete fich zumeist auf feine Eragodien, und was darin Schones und Großes von ihm geleistet worden ift, hat man auch in unfrer Zeit nicht vertannt, obgleich fich in ihnen ein weiterer, schrofferer Abstand zwischen Gryphius Poeffe und der gegenwärtigen fühlbar macht, als in feinen Comodien, und besonders als in seinen lyrischen Gedichten und Epigrammen. Da der Plan und Umfang unfrer Sammlung nicht erlaubt hat, ein dramatisches

Sedicht von Grophius mitzutheilen, fo wurde es auch hier nicht fcidlich fein, über den Geift und die Form feiner Tragodien und Comodien zu fpreschen, da unfre Charafteristifen nur als Einleitungen au den Gedichtsammlungen dienen sollen. Bir verweisen daher unfre Lefer auf das, was Bredow, Wachler, Frang horn und Bouterwet über Grophius, als dramatischen Dichter, ausgesprochen haben, und beschränken uns in dieser Charafteristift auf den Dichter der Oden, Sonette und Episgramme.

- Als Lyrifer ift Andreas Gropbius durch Cowung, Zeuer, Innigfeit und Liefe des Gefühls über Drit erhaben, dem er aber in der Bediegenheit und Rundung der Form nachftebt. Seine Gedanten find oft tubn, feine Bilder meift lebendig aufgefaßt, feine Reflexion gebt tief, und feine Empfindung drudt fic wahr und warm aus. Die meiften und beften feiner Dden, Lieder und Sonette, befonders die, welche er in den Zeiten der Brufung gefdrieben bat. fprechen eine ernfte, ja finftre Schwermuth aus. Er betrachtet Belt und Leben auf ihrer Rachtfeite; Alles ift eitel, Belt ift Lod, Schonbeit ift Buft und Dunft, Luft ift Berderben, find die Spruche, um die fich bier feine Rufe unablaffig oft freilich bis gur Ermudung - drebt. Befonders geben feine materiellen Befdreibungen der Auflofung bes menfdlichen Rorpers mandmal in bas Etelhafte über, und fein Bathos überfpannt fich und verfliegt in betäubenden Ausrufungen und Geufgern. Aber in dem Grauen der Bermefung und in den mildeften Sturmen des Lebens verliert die Rufe unfers Dichters niemals den ewigen Ungelftern der gottlichen Liebe aus dem Geficht, und nie reift der Unter bes Glaubens und ber hoffnung fic aus ber Seele bes auf dem Reere der Leiden und Bibermartigfeiten Umbergeworfenen los. Gin großartiger Ernft fpricht fic aber auch in den Bedichten aus, die ihr Dafein einem aludlichen Lebensmoment verdanten, wie g. B. in ben Sonetten an Eugenien und in den Liedern auf feine Bermablung. Rur mo fein eigenes Gefühl unberührt blieb, tonnte er auch mobl leicht fchergen, wie a. B. in einigen Gludwunfdungen, Dochgeitgedicten u. d. m. Gine befondere Auszeichnung perdienen Gropbius Conette, über die wir bas Urtheil eines geiftreichen Rritifers, Frang Dorn's, mittheilen wollen, der einer der erften gewesen ift, die in unfrer Beit auf den Berth derfelben aufmertfam gemacht haben. " Weit großer (als im Epigramm) ift er im Sonett, in welchem er fogar juweilen Alemming übertrifft und felten ibm nachftebt. Dier ift es, wo fich feine Indipidualitat am deutlichften und angiebenoften offenbart. Bir feben ibn bier als einen nachbentlich frommen, ruftigen, fleißigen und

gelehrten Mann, ber fic im Rreife feiner Ramilie, die er gartlich liebte, gar wohl befunden baben mag. \*) Daber benn auch ber Reis, den jene Sonette, welche an einzelne Blieber feiner Samilie gerichtet find, auch noch für und baben muffen, die wir fie alle nicht fannten, ein Reis, der eben durch die Deutlichfeit und Rlarbeit, mit der fie fich geben, burch bas ausdrudevolle mimifche Leben, bas diefen Gedichten eigen ift, und durch die Freundlichfeit, mit der wir ums burd fie gleichsam eingeführt feben in feinem Daufe, in und ermedt werden muß." \*\*) Gropbius Epis aramme enthalten jum Theil eine Reflerion ober eine Empfindung, die durch ichroffe Begenfate ge-Scharft merben, theils fehlt ibnen auch ber Stachel des Spottes und Schimpfes nicht. Am meniaften baben uns die geiftlichen Epigramme angefprochen.

Gryphius gehler und Schmachen haben wir schon obenbin angedeutet. Sie bestehen größten Ebeils in einer überschmantlichkeit des Gefühls, die fich felbst nicht genügen tann, und daber manchmal übertreibt und unnatürlich wird, eben in dem Ringen, fich in ihrer ganzen Ratur auszusprechen. Biele Belege dazu finden fich namentlich in den Rirch bofsged anten.

<sup>\*)</sup> Diefe Bemerkung pagt nur auf einen tieinen Theil ber Sonette.

<sup>\*\*)</sup> Die Poofie und Berebfamteit ber Deutschen ic. Bertin 1822. Sh.I. S. 217 f.

Bas uns Robes, Bartes und Schiefes in einzelnen Ausdruden unfere Dichtere gurudftoft, muffen wir in Bergleichung mit den Gedichten feiner Beitgenoffen prufen, ebe wir daruber absprechen. Gemiß ift es jedoch, daß Gruphius in der Form feiner Doeffe meniger flaffifch ift, ale Ovis. Richt felten gablt er die Gilben feiner Berfe, ohne auf ihr Dag Rudficht gu nehmen, und erlaubt fich Sarten in Bufammengiebungen, Abfurgungen und Berbindungen, die Opis nicht dulden murde. Go ift auch feine Bortstellung nicht felten bis jum Undeutlichen vermorren und gezwungen. Diese fleinen einzeln ftebenben Riede permogen jedoch nicht, uns ben Genuß feiner Gedichte au vergallen, und wir ftimmen aum Schluffe diefer Charafteriftit aus inniger überzeugung in Bredow's Urtheil ein: Anbreas Grupbins muß unter die geiftvollften Dichter und Litteratoren gezählt werden, welche Deutschland im fiebzehnten Cabrbundert mit verdientem Rubme auszeichnete, und fein Leben ift ein ermunterndes Beifpiel, wie ange ftammte Raturfraft unter niederdrudenden Bidermartigfeiten von außen fich bennoch aus fich felbft emporarbeitet.

Erftes Buch.

Reihen, Sben und Lieber.

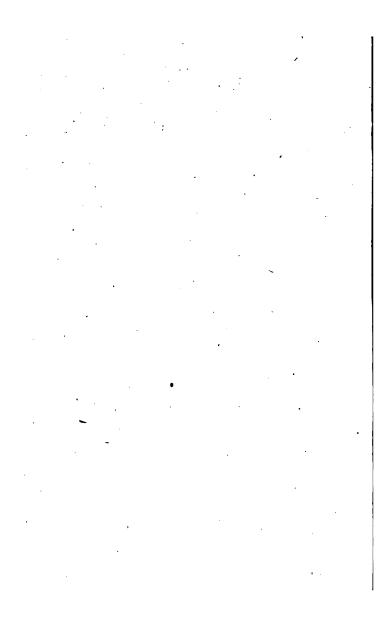

# Unbestand bes Glücks.

(Reiben der Höflinge aus dem Erauerspiel: Leo Armenius).

D bu Bechsel aller Dinge! Immermahrend' Citelfeit! Lauft benn in ber Zeiten Ringe Richts mit fester Sicherheit?

Gilt benn Richts, als Fall und Stehen? Richts, benn Kron' und Henkerftrang? Ist benn zwischen Tief' und Hohen Kaum ein Sonnenuntergang?

Emig manbelbares ") Glude, Siehft bu feine Szepter an ?

<sup>1)</sup> mandelbares.

Ift benn Richts, bas beinem Strice 2) Auf ber Welt entgehen fann?

Sterbliche, was ift bieß Leben, Als ein ganz vermischter Traum? Das, was Fleiß und Schweiß uns geben, Schwindet, als ber Wellen Schaum.

Fürsten 3), Gotter bieser Erben, Schaut, mas vor euch knieen muß! Oft, eh' es kann Abend werben, Aniet ihr unter frembem Fuß.

Auch ein Augenblick verrucket Euern und ber Feinde Thron; Und ein enges Run, bas schmudet, Die ihr haßt, mit eurer Kron'. \*)

<sup>2)</sup> Bielleicht: beiner Sude? Strid heißt bier fo viel ale: Schlinge.

<sup>3)</sup> Pringen.

<sup>\*)</sup> D. b. ein furger Augenblid fomudt eure Feinde mit eurer Rrone.

Ihr, bie mit gehauften Ehren Sich ein Furft verbunden macht, Wie balb tann man von euch horen, Daß ihr in die Retten bracht!\*) . . .

Arme, sucht boch hoch zu steigen ! Eh' ber Ruhm euch recht erblickt, Mußt ihr Saupt und Augen neigen, Und ber Tob hat euch bestrickt.

Pocht, die ihr die Welt erfchuttert, Pocht auf eurer Waffen Racht! Wenn die Luft mas \*\*) trube wittert, Wird die schwache Fauft verlacht.

Dem Metalle zugefloffen, Dem der Tagus Schat, anbot, Bat oft, eh' ber Tag geschloffen, Um ein Stude schimmelnb Brobt.

<sup>\*)</sup> D. h. daß ihr in Retten gebracht, geworfen feid.

<sup>\*\*)</sup> D. h. etwas, ein wenig.

Schöne, die schneeweißen Wangen, Die die Seelen nach sich ziehn, Des Gesichtes edles Prangen Heißt ein schlechter Frost verbluhn.

Indem wir die Jahre gablen Und nach hundert Erndten fehn, Muß es an der Stund' uns fehlen, Clotho ruft, es fei gefchehn.

Bimmert Schlöffer, baut Pallafte, Saut euch felbst aus hartem Stein! Ach, ber Beit ist nichts zu feste — Was ich bau', beicht Jener ein.

Richts, Nichts ift, bas nicht noch heute Konnt' in Eil zu Trummern gehn, Und wir, ach, wir blinden Leute, hoffen fur und fur zu ftehn! Reihen ber Tugenben, bes Tobes und ber Liebe.

(Aus dem Erauerfpiel: Catharina von Georgien.)

#### Die Tugenben.

Erschreckte Sterblichen, welch Zittern stößt euch an, Wenn man bem zarten Fleisch zusehet,
Und Schwerdter auf die Halse wehet?
Wie, daß ihr so verzagt ob dem, was tödten kam?
Wuß man dieß lebenslose Leben
Den Jahren nicht zur Beute geben?
Warum denn so geliebt, was man verlieren muß?
Wie, daß ihr doch nicht auf wollt sehen
Kar das, was ewig kann ergögen,
Die Unruh, diese Last, die Thränen, den Verdruß?
Erbebt vor dem, der Leib und Seele
Kann in des grausen Abgrunds Hohse
Durch ein erzürntes Winken stürzen,
Und euch, was ewig lebt, abkürzen!

Diefer Pfeil, ber mit bem Blut Gottes felbst genegt, Der mich umfing, euch zu Gut', hellt wen er verlett.

Die Liebe.

Diefer Pfeil, ber durch bas herz Gottes felber brang, Ebbtet Furcht und Qual und Schmerz Und ber Folter Zwang.

Der Tob.

Diefe Fadel leuchtet zwar Euch aus biefer Welt; Dennoch führt sie von ber Bahr' In bes himmels Belt.

Die Liebe.

Diefer Fackel heiße Gluth Steckt die Geister an, Daß man mit entbranntem Muth Bor Gott treten kann.

Wem vor biefem Bogen graut, Kennt noch Welt, noch fich; Wer bie Erde recht burchschaut, Banfcht nicht mehr, als mich.

Die Liebe.

Wer nicht biefen Bogen liebt, Rennt noch sich, noch Gott, Und bleibt hier und bort betrübt, Ja, ift lebend todt.

Der Tob.

In mein weißes Chrenkleib Warb Gott felbst verhallt, Als er eurer Seelen Leib Durch fein Leib gestillt.

Die Liebe.

Diefer 1) Purpur ift gefarbt In bes Sochften Blut, > Als er euch am Rreuz ererbt Ein unenblich Gut.

1) Meine.

Schließ' ich euch bie Augen zu, So schließt ihr vielmehr Dieses Streiten sonder Ruh', Diesen Rampf ohn' Chr'.

Die Liebe.

Wem vor meiner Flammen Macht Erstarrt Aug' und Licht, Sieht in heilig höchster Pracht Sottes Angesicht.

Der Tob.

Die ihr in ben Banben schmacht', Wenbet euch zu mir! Ich brech' auf ber Kerker Nacht, Hffne Blod und Thur.

Die Liebe.

Bunfcht ihr euch von Banden frei? Kommt zu mir allein! Liebe fprengt bie Rett' entzwei, Bricht burch Stahl und Stein.

Saft ihr biefes Thranenthal, Bietet mir bie Sand! — Ich fuhr' aus bem Foltersaal In das Vaterland.

Die Liebe.

Eilt ihr in bas Reich ber Luft, Ich geh' euch voran! Mir ift biefer Weg bewußt, Den man treten kann.

Der Tob.

Mas ift ftarter als ber Tob?

Die Liebe.

Liebe gilt noch mehr.

Der Tob.

Der Tob enbet Leib und Roth.

Die Liebe.

Liebe front mit Chr'.

Der Tob hebet Alles auf -

Die Liebe.

Mur bie Liebe nicht.

Der Tob.

Wenn fein Pfeil in vollem Lauf -

Die Liebe.

Den bie Liebe bricht. Reine Lieb' herrscht fur und fur -

Der Tob.

Die burch mich bewährt -

Die Liebe.

Aragt ber ew'gen Krone Bier -

Der Tob.

Die burch mich befchert. — Dab' ich nicht Gott felbft bezwungen? —

Die Liebe.

Rachbem ich ihn banb.

Der Tob.

Den ich an bas Kreuz gebrungen? -

Die Liebe.

Ich bot dir die Hand.

Der Tob.

Rechtschaffne Liebe wird nur in bem Tob' ertennet.

Die Liebe.

Wer liebt, wird durch ben Tob von Liebe nicht getrennet.

Der Tob.

Der liebt ohn' alles Falfch, ber bis zum Tobe liebt.

Die Liebe.

Ber liebend ftirbet, wird nicht burch ben Tob betrubt.

Die Tugenben.

Ber bis jum Tobe liebt, wird ewig ftehen, Und kann im Tobe nicht vergeben. Es hilft nicht, daß man kampf' und ringe: Das Ende krönet alle Dinge. Wer angefangen, muß vollbringen, Wo er ein Siegestied will singen. Wer bis zum Brandpfahl Gott getreue, Wer nicht vor Zang' und Schwerdt ist scheue, Wer mit der Gruft verwechselt Staat und Thron, Derselb' erlangt die herrlichst' Ehrenkron'. Alles vergeht, Tugend befteht.

Es ift vergebens, Lalia, bag man acht', Der Augen Glang, ber trefflichen Stirne Pracht, Der Purpurmund, ber Schnee ber Wangen Sei machtig, biefes herz zu fangen.

Rein, beine ") Lippen find nur umfonst bemubt, Obgleich dieß Antlig gleich einer Rose blubt, Obgleich das überfüße Singen Auch machtig, Lowen zu bezwingen.

Schonfte Siren', ber lieblichen Saiten Klang, Die Marmorbruft, ber luftigen 2) Fuße Gang, Dieß Fleisch, bem alle Lilien weichen, Der Leib, dem tein Geschöpf zu gleichen;

<sup>1)</sup> eure. Und eben fo in ber vierten Strophe.

<sup>2)</sup> Bielleicht : luftigen.

Der Sande Schnee, ber machtigen Arme Band Sind viel zu nichtig, wenn nicht das werthe Pfand, Das nur des himmels Gunst austheilet, Die Zugend, deine Schwachheit heilet.

Die werthe Tugend, Lalia, bleibt und steht, Wenn nun die Schönheit, als lichter Blie, vergeht, Und wenn die beiben Stern' erbleichen, Und wenn der Körper wied zur Leichen.

٠,

Die ftedt mich jest mit fcutternben Flammen an, Die mache, bag ich mich felbst nicht beherrschen fann,\*) Die zwingt mich , aus mir felbst zu reifen \*\*), Und was nicht ewig , wegzuweifen. 3)

Weg, Welt, weg, Erbe, nichtige Phantafie! Weg, Stand, weg, Ehre, flüchtiger jeht als je! Weg, was mein Geist zuvor geliebet! Weg, was mein schlechtes Berg betrübet!

<sup>3)</sup> bingufchmeißen, reimend mit reißen, alt ft. reifen.

<sup>\*)</sup> Denn fie (die Tugend) beherricht mich gang.

<sup>· \*\*)</sup> Aus meinem alten Menfchen berauszugeben.

Selehrte Thorheit, toftlicher Unverftand! Einst 4) mein Begehren — jest, nun du mir bekannt, Mein Schmerz und Irren — geh' bei Seite, Eh' ich mich tiefer noch verleite! 5)

Weg, meine Laute! Wer wird durch mich ergött, Wenn man die Glieber nun in die Grube fest? Wird Jemand, was ich schreibe, lesen, Wann ich werd' in der Gruft verwesen?

Was wird es helfen, wenn ber entleibte Geift Blog und alleine nach dem Gerichte reift, Daß mich ein Sterblicher 5) geehret, Und mir mit Anmuth zugehöret?

Die Tugend bricht das schreckliche Reg entzwei, Trogt Tod und Holle, spricht uns von Schmerzen frei; Sie lehrt, was irbisch ift, verlachen, Und kann uns gleich ben Gottern machen.

4) Bor. - 5) einverleite. - 6) ferblich Denich.

## Bas ift bie Belt?

Was ist die Welt, Die mich bisher mit ihrer Pracht bethöret? Wie plöglich fällt, Was Alt und Jung, was Reich und Arm geehret! Was ist doch Alles, was man allhier findt? — Ein leichter Wind.

Mas jego bluht, Rann noch vor Abend ganz zertreten werben. Der fich hier muht Um fluchtig Gelb, muß ohne Gelb zur Erben; Er sammelt fleißig, doch für Andre, ein, Und ftirbt allein.

Das kleine Thier, Das Seiben spinnt, verstrickt sich in sein Spinnen: So muffen wir Durch unfern Fleiß oft unsern Tob gewinnen. Biel' hat Berftand, und was uns weise macht, Ins Grab gebracht.

Der Tulipan Wird, weil er glanzt, von Jungfraun abgeschnitten.— Schau' Menschen an! Sie haben Schmach, um daß sie schon, erlitten, Und, wenn sie nicht entsett ein schneller Tob, Ach, Angst und Noth!

Bift bu bekannt? — So kann bir Jeber beine Kehl' ") aufruden. Wofern bein Stand Berborgen liegt, so wird bich Jeber bruden. Wer reich ist, wird beneibet und verlacht, Wer arm, ber schmacht'.

Wie ohne Ruh'
Ein Schifflein wird balb her, balb hin geschmiffen,
So sett uns zu
Der Sorgen Sturm; wir werben hingeriffen
Auf dieses Lebens schmerzenvollen See,
Da eitel Weh.

<sup>1)</sup> Feil'.

Wie felig ift, Wer schabenfrei kann in ben Port einfahren, Wer sich erkieft Den rechten Lauf ber gottergebnen Schaaren! Der kann, ob Wellen, Bergen gleich, aufstehn, Richt untergehn.

## Eitelfeit bes Irbifden.

Die herrlichkeit ber Erben Muß Rauch und Afche werben; Rein Fels, kein Erz kann stehn. Das, was uns kann ergogen, Was wir für ewig schäßen, Wirb als ein leichter Traum vergehn.

Was find boch alle Sachen, Die und ein herze machen, Als schlechte Nichtigkeit? Was ist bes Menschen Leben, Der immer um muß schweben, Als eine Phantasse ber Zeit?

Der Ruhm, nach bem wir trachten, Den wir unsterblich achten, Ift nur ein falfcher Wahn. Sobald ber Geist gewichen, Und biefer Mund erblichen, Fragt Reiner, was man hier gethan.

Es hilft kein weises Wiffen — Wir werden hingeriffen Ohn' einen Unterscheib. Was nust ber Schlöffer Menge? Dem hier die Welt zu enge, Dem wird ein enges Grab zu weit.

Das Alles wird zerrinnen, Bas Muh' und Fleiß gewinnen, Und faurer Schweiß erwirbt. Bas Menschen hier besiten, Kann vor bem Tod\*) nicht nugen: Das Alles flirbt uns, wenn man flirbt.

Ift eine Luft, ein Scherzen, Das nicht ein heimlich Schmerzen Mit herzensangst vergatt? Was ift, womit wir prangen?

<sup>\*)</sup> D. b. gegen den Tod.

Wo wirft bu Chr' erlangen, Die nicht in hohn und Schmach verfällt?

Was pocht man auf die Throne, Da keine Macht, noch Krone Kann unvergänglich sein? Es mag vom Tobtenreihen Kein Szepter dich befreien, Kein Purpur, Gold, noch ebler Stein.

Wie eine Rofe blubet, Wenn man die Sonne siehet Begrußen diese Welt, Die, eh' ber Tag sich neiget, Eh' sich der Abend zeiget, Berwelkt und unversehns abfallt:

So wachsen wir auf Erben, Und hoffen, groß zu werben, Und Schmerze und Sorgen frei; Doch eh' wir zugenommen, Und recht zur Bluthe kommen, Bricht uns bes Tobes Sturm entzwei. Wir rechnen Jahr' auf Jahre; Indessen wird die Bahre Und vor die Thur gebracht; Drauf muffen wir von hinnen, Und, eh' wir und besinnen, Der Erben sagen gute Nacht.

Weil uns die Luft ergoget,
Und Starte freie schätzet, \*)
Und Jugend sicher macht,
hat uns der Tod bestricket,
Die Wolluft fortgeschicket,
Und Jugend, Start' und Muth verlacht.

Wie viel find jest vergangen! Wie viel liebreicher Wangen Sind biefen Tag erblaßt, Die lange Rechnung ") machten, Und nicht einmal bedachten, Daß gar so kurz ihr Recht verfaßt!"

z) Raitung. — 2) Dag ifn' ifr Recht fo furg verfaßt.

<sup>\*)</sup> Beil die Luft die Starte für frei vom Codess gefet balt.

Auf, herz, wach' und bebente, Daß biefer Zeit Geschenke Den Augenblick nur bein! Was bu zuvor genossen, Ist, als ein Strom, verschoffen; Was kunftig — wessen wird es sein?

Berlache Belt und Ehre, Furcht, Soffen, Gunft und Lehre, Und fleuch den herren an, Der immer Konig bleibet, Den feine Beit vertreibet, Der einig ewig machen kann.

Wohl bem, ber auf ihn trauet! Er hat recht fest gebauet, Und ob er hier gleich fallt, Wird er boch bort bestehen, Und nimmermehr vergehen, Weil ihn die Starte felbst erhalt.

#### Rebe eines Tobten aus feinem Grabe. 1)

D Menfch, bu Grab ber Eitelkeit, Tritt her zu diesem Grabe! Schau', was ich bir, bu Raub ber Zeit, Darein geleget habe. Was du jest bift, und bann wirst sein, Nimm von mir, die zur Warnung, ein.

Ich war ein Mensch, wie du auch bist, Bon Stand und von Berstande, Dein gleiches Bild, bein Nebenchrift — Jest lieg' ich hier im Sande. Kein Marmor darf mein Grab erhöhn, Daß ich kann leichter auferstehn.

Was ist ber Mensch? Des Tobes Biel, Des Irrthums Wirbelwenbe.

<sup>1)</sup> Strophe 2, 5, 8 bis 18, 20 bis 26 und 31 fehlen.

Sein Thun? Der Eitelkeiten Spiel, Ein Borfat sonder Ende. Sein Geift? Ein halber Mundvoll Luft, Der so viel benkt und schafft und hofft!

hier ift ber Granzstein aller Macht, Das Zollhaus aller Sachen; Runft, Schönheit, herrlichkeit und Pracht Darf sich nicht brüber machen.\*) ( Ein Schwerdt, ein Buch, ein Pflug, ein Stab Sucht unter einem Staub ein Grab.

Du haft, o Mensch, so weit zu mir, Als bein Fuß zu ber Erben; Der Tob, bein ftater Gast, winkt bir — Folg' ihm, willst bu klug werben! Was bu sonst suchest weit und breit, Ist nichts als eitel Eitelkeit.

Ihr, bie ihr Runft und Wiffenschaft Erfunden und befchrieben,

\*) D. h. barf nicht darüber binaus geben.

Von beren Sinnen weisen Kraft Nichts unentdeckt geblieben, Sehr wenig hab' ich nicht gewußt, Und boch an diesen Ort gemußt.

Drum, ber bu biese Grabschrift liest, Und horst mich unter'm Sande, Dent' an ben Tod 2), wie hoch bu bist An Stand und an Berstande. Du hast nicht einen Schritt zu mir, Dein Grab steht unter'n Füßen bir.

Du wirst aus beiner Felber Raum Ein Grab, barin 3) ju liegen, Gewand aus beinem Kasten kaum Bum Sterbekleide 4) kriegen; Bon benen, welche bich jest ehr'n, Wird man bich nicht mehr nennen hor'n.

Nadt ein, nadt ziehn wir aus ber Beit, Nichts folgt uns, wann wir fterben,

<sup>9)</sup> Gebent' an Cob. - 3) auba. - 4) Sterbefittel.

Als bes Gewissens Reinigkeit, Das Anbre bleibt den Erben. Weib, Kind, Haus, Ansehn, Amt und Gut Nimmst du nicht, noch sie dich in Hut.

Wann es am letten Abbrud \*) ift, Co hilft bir nichts bein Wiffen; Die Kunfte, die du einft erkieft, Und bein Verstand versließen. Gott sieht bloß beinen Glauben an, Fehlt bieser bir, fehlst bu ber Bahn, \*\*)

Sott fürchten, biefes übertrifft All' andere Gefetze, Und Chriftum lieben, alle Schrift Und aller Weisheit Schätze, Dem heil'gen Geifte geben Statt, Der Menschen allerklügsten Rath. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> D. b. am lesten Athem, ein Bild, bergenoms men vom Abbruden eines Gewehrs zc.

<sup>\*\*)</sup> D. h. fo verfehift du die rechte Bahn gum Simmel.

<sup>\*\*\*)</sup> D. b. den beiligen Geift in fich aufnehmen, ihm Raum in fich vergonnen, übertriffe den tlugften Renfchenrath.

Mein Pilgrim, Eines bas ift Roth, Daffelbe heißt: Wohl fterben. Kannst du es, du siehst nicht den Tod — Wo nicht, du mußt verberben. Wohl Sterben ist wohl Auferstehn. Drauf wart' ich — Du magst fürder gehn. Rebe eines Gelehrten aus feinem Grabe.

Wie eitel ift, was wir hoch schapen! Was ift, das eilends nicht vergeht? Wie flüchtig, was uns kann ergögen! Wie bald verfällt, was jego steht! Wie bald muß alles Fleisch erbleichen!

Ach, was ift Alles, was uns zieret, Und vor ber Welt zum Bunber macht, Wenn nun ber Tob fein Recht ausschhret, Und unser Geist in Angst verschmacht'? Was nust doch aller Menschen Wissen, Wann wir die lassen Augen schließen?

Komm, wer bu bift, hier taunft bu ichauen, Wo ich noch schauenswurdig bin,

Wie bas, auf was wir Menfchen bauen, Ein einiger ") Augenblick reißt hin. Ich bin nicht mehr, ben bu gehoret, Den so manch hoher Sinn geehret.

Der Geist ist weg, bem, was verborgen, Dem Erd' und Himmel offen stund. Umsonst ist nun mein weises Sorgen, Jest schweigt ber wohlberebte Mund. Ich, ber vorher 2) so viel burchlesen, Weiß jest nicht, was ich selbst gewesen-

Die beiben Lichter, bie burchsehen Der ewig hellen Lichter Schaar,\*) Und was in Luft und See geschehen, Und was nur anzutreffen war, Die schier, was Jeber bacht', erfunden, Sind blind und todt und gang verschwunden.

<sup>&#</sup>x27;1) einig - 2) vorbin.

<sup>\*)</sup> D, h. die durchschauet haben das Speer der Sterne.

Die Bunge, die Berg, Geift und Leben Gleich als ein Donnerstrahl durchrif, Die über Sternen konnt' erheben, Die in den Abgrund niederstieß, Die Wilde konnen einft 3) bewegen, Fault jest, und kann sich selbst nicht regen.

Die Sanbe starren, die geschrieben, Was viel berühmte Leut' ergößt; Die Sanbe, die so viel getrieben, Sind durch des Todes Hand verlett. Hier ist bas Ende meiner Reisen, Allbier verläßt uns, was wir preisen.

Sier hilft tein Recht — wir muffen weichen; Sier hilft tein Kraut — ber Mensch ist Gras; Hier muß die Schonheit selbst erbleichen; Sier hilft nicht Starte — bu bist Glas; Hier hilft tein Abel — bu bist Erden; Richt Ruhm — bu mußt zur Aschen werben,

<sup>3)</sup> por. D. h. die einft Bitbe bewegen tonnte.

Hier hilft kein Purpur, kein Geprange: Die herrlichkeit ift nur ein Traum. Und wurd' uns gleich die Welt zu enge, Wir finden doch im Grabe Raum. hier gilt nicht Gold, nicht greife haare: Der Tod wirft Alles auf die Bahre.

Freund', Ehre, Guter, Runft und Titel, Stand, Haus und Ruhm verlaff' ich hier, Und trage nichts, benn diesen Kittel Und den geringen Sarg mit mir. Mein Name, ber noch scheint zu fteben, Wird auch in kurzer Zeit vergehen.

Sott, bem wir Rechnung übergeben, Acht' mein gelehrtes Wissen nicht; Er forschet nur nach unserm Leben, Und ob wir, was er hieß, verricht'. Er will zwar Weisheit mit viel Kronen, Doch nur, wenn sie ihm bient, belohnen.

Sahrt wohl, ihr Gafte biefer Erben! Ich geb' euch vor, ihr folget mir. Bas ich jest bin, muß Jeder werden; Es galt mir heute, morgen bir. Abe! Dieß mögt ihr von mir erben: Die größte Kunst ift Konnen sterben. Aus ben Rirchhofsgebanten. (Das gange Gedicht besteht aus funfzig Strophen.)

Wo find' ich mich? Ift bieß das Feld, In dem die hohe Demuth blühet? Hat Ruh' Erquickung hier bestellt Dem, der sich für und für demühet, Der heißer Tage strenge Last Und kalter Nächte Frost ertragen, Und mitten unter Ach und Rlagen Sorg', Angst und Müh' auf sich gefaßt?

D Schul', in ber bie höchste Kunst Uns Sterblichen wird vorgetragen, In ber nicht Blatter voll von Dunst, Rein Buch voll Wahn wird aufgeschlagen, Wie übel hab' ich meine Zeit In lauter Citelkeit verschwenbet! Wer seine Stunden hier anwendet, Erlernt ben Weg ber Ewigkeit. Ach, Tobten, ach, was lern' ich hier! Was bin ich, und was werd' ich werben? Was fühl' und trag' ich boch an mir, Als leichten Staub und wenig Erben? Wie lange wird mein Körper stehn? Wie bald werd' ich die Jahre schließen, Wie bald die Welt zum Abschied grüßen, Und aus der Zeiten Schranken gehn?

Werb' ich wohl zu ber gwofen Reif' Bedachtsam mich bereiten können?
Wie, oder wird ben letten Fleiß Ein schleunig Aufbot mir nicht gönnen?
Ach, herr bes Lebens, eile nicht,
Wich unverwarnet zu betagen!
Sei, wenn die Todtenuhr wird schlagen,
Mein Schutherr, Leitsmann, Weg und Licht!

Wo werd' ich bie erblaßte Leich' Und wie der legten Gruft vertrauen? Wie Mancher, der in Allem reich, Ließ sich umsonst sein Grab aufbauen! Wie viel bedeckt ein fremder Sand! Wer kennt bes rauhen Glüdes Källe? Wie Manchen schmiß bie tolle Welle An frember Ufer wilben ") Strand!

Doch aber ift so viel nicht an, \*)
Db ich gesellt, ob einsam liege,
herr, wenn mein Geift nur fteben kann,
Und ich vor beinem Richtstuhl siege.
Ich weiß, die angesetze Zeit
Wird bald mit ungeheuerm Krachen.
Und lichter Gluth das Borspiel machen
Der unbegrenzten Ewigkeit.

Da werb' ich euch, bie ich jest schau', Und boch nicht weiß zu unterscheiben — Wie ich voll fester Hoffnung trau' — Sehn ganz versenkt 2) in Freud' und Leiben, In Freuden, die kein Sinn ersinnt,

<sup>1)</sup> rauber, mas amel Berfe vorber fiebt.

<sup>2)</sup> pertauft.

<sup>\*)</sup> Doch ift fo viel nicht baran gelegen.

In Leib, das Niemand kann ermeffen, In Luft, die aller Angst vergeffen, In Leib, das nimmer nicht zerrinnt:

In Freuden, ben' die Welt zu klein, In Leid, ob dem die Holl' erschattert, In Luft, dem Schiffbruch aller Pein, In Leid, das state Kurcht verbittert, In Luft, die alles Ach ertränkt, In Leid, das gax 3) kein hoffen kennet, In Wonne, die kein Sorgen trennet, In Leid, das ewig brennt und krankt.

Ich werb' euch sehn mit eurer Haut, Doch von Berwesung frei, umgeben! Was ihr ber Grube habt vertraut, Wird um die vollen Abern leben. — Ich werb' euch sehn. — D Unterscheid! Berklart, und mich an euch ergöhen — Berftellt, und mich ob euch entsehen, Und rusen Ach! D Wonn'! D Leid!

<sup>3)</sup> gang.

Ich werd' euch sehn mehr benn bas Licht Bon zehnmahl tausend Sonnen schimmern — Ich werd' euch sehn, und mein Gesicht Berbergen vor dem Jammerwimmern — Ich werd' euch sehn, mehr schön als schön, Euch, mehr benn häslich und elende, Euch zu dem Trost, euch in die Brande Gespensterschwerer Nächte gehn.

Wiel, die man groß und heilig schatt,
Schatt Gottes Ausspruch für verloren,
Biel, die man schmäht, verspeit, verlett,
Sind zu dem großen Reich erkoren.
Starrt ob dem schönen Marmor nicht! —
Sein Schmuck und Grabschrift können trügen;
Die Leiche nur weiß nichts von Lügen,
Nichts von Betrügen bas Gericht.

Sie zeigt dir, baß bu mußt vergehn In Faul', in Dunft, in Staub, in Erben, 4) Daß auf der Welt nichts könne stehn,

<sup>4)</sup> In Saut', in Migft, in Stand und Erben.

Daß jebes Fleisch muff' Afche werben, Daß, ob wir hier nicht gleiche find, Der Tob boch Alle gleiche mache — Geh' und befchicke beine Sache, Daß bich ber Richter wachenb finb'!

Er einzig weiß, was Grab und Tob Bermischt, genau zu unterscheiben; Er weiß, wer nach der letten Roth Soll ewig jauchzen oder leiden; Er sorgt, daß nicht der kleinste ') Staub Bon einem Körper ihm verschwinde: Ihn haten Basser, Luft und Winde, Ihm raubet ') nichts der Zeiten Raub.

Ach, Tobten, ach, was lern' ich hier! Was war ich einst? Was werd' ich werden? Was ewig, bleibt uns für und für — Und ich bekümmre mich um Erben?

<sup>5)</sup> Reifte? Sou moht beigen minfte, b. f. min. befte. Die Brestquer Ausgabe von 1698 hat auch: meinfte.

<sup>6) 36</sup>m raubt gar.

D lehrt mich, bie ihr lieget, ftehn, Daß, wenn ich Jahr' und Zeiten schließe, Wenn ich bie Welt zum Abschieb gruße, Ich mog' aus Tob in Leben gehn!

## Die mit Thränen fäen.

#### Erfter Cas.

Was feb' ich bort für schmerzenvolle Haufen? Wie, baß sie so die Brufte schlagen, Mit überhäuften Thränen klagen, Und ihr verwirrtes Haar ausraufen? Was streuen sie für Saamen in die Erden, Die ihrer Zähren Regen neht? Wer mag es sein, der sie verleht? Wie, daß sie so kleinmuthig werden?

Erfter Begenfas.

Ach, diefe find's, die, wann ber Froft wird fcmin-

Mann biefer Betterfturm vergangen, Und Ader, Baum' und Feiber prangen, Mit bochfter Luft fich frohlich werben finden, Und ohne Trubfal miteinander lachen, Auch sich an dieser Saaten Frucht, Nach der betrübten Tage Flucht, Mit scharfgewesten Sicheln machen.

## Erfter Bufag.

Sest gehen sie, fie gehen, Kind und Mann, Mit blogen Fugen, Und stogen oft an Fels und Difteln an, Dag man auch fliegen Auf jeden Tritt die Purpurtropfen sieht, Gleich wie die Ros' aus ihren Dornen bluht.

# 3meiter Gag.

Die Augen sind von Weinen gar verdorben, Die herbe Fluth durchbeist die Wangen. Das herz, mit heißer Angst umfangen, Ist schier in Bangigkeit erstorben. Wie wenn ein Schiff sich scheitert an die Klippen, So hort man, daß ein Jeder ruft; Das Winseln bringt durch Well' und Luft, Doch jedes Wort stirbt auf ben Lippen.

### 3meiter Begenfag.

Sie werfen weg, sie streuen auf ben Ader, Was sie durch so viet Roth und Sorgen Erschwiht, worüber sie der Morgen Und Abendröth' und Mitternacht fand wacker. Doch seid getrost! Der Schad' ist nicht zu achten. Was jeho stirbt, wird wieder geben, Was jeho stirbt, wird wieder leben, Ihr sollt nicht ewig also schmachten.

## 3meiter Bufag.

Ihr werbet balb erfallt von höchster Lust 2)
Burude kommen,
Und keiner Noth euch ferner sein bewußt.
Was jest benommen,
Wird durch der Garben Menge schon erset;
Wohl dem, ber auf sein Kreuz so wird ergöst!

<sup>1)</sup> voll mehr benn bochfter Luft.

# Gott, bem heiligen Geift. 1)

#### 6 a s.

Geift, burch ben die Seifter leben, Beift, durch ben die Beisheit lehrt, Geift, durch den man Jesum ehrt, Geift, ber rechten Trost kann geben, Wenn uns der Strom der Angst dis in den Absgrund reißet,

Wenn une ber Feind ansticht! 2) Geift, durch ben unser Gott une feine Rinder heißet,

Und frei von Schulben fpricht, Durch beffen Kraft wir konnen beten, Und vor bes Sochsten Augen treten, Durch beffen Hulfe wir obsiegen, Wenn uns Anfechtung will bekriegen !

- 1) Die erften brei Stropgen find weggeblieben.
- s) anfict?

#### Begenfas.

Ach, erwecke meine Seele, Wende meinen Unverstand, Beige ben, den Gott gefandt, Reiß mich aus der Jammerhöhle, In welcher mein Gemuth verschloffen und vershüttet,\*)

Und fonder Enbe jagt, In ber bes Sochsten Born mit heißem Gifer wuthet

Und mein Gewiffen nagt!
Ich zittre. — hilf mir ben erbitten,
Der seine Donner aus will schütten!
Ich kampfe. — hilf mir überwinden!
Ich irre. — Lag ben Weg mich finden!

#### Bufas.

Du weißt, baß ich burch mich nichts fann volls bringen,

Ich weiß, bag bu durch mich fannft Alles thun.

\*) D. b. wie in einer Dutte eingeengt ift.

Drum bitt' ich, herr, lag meiner Sanb 3) gelin: gen,

Was du befiehlft, bis daß mein Fleisch wird ruhn! Gieb, weil das Blut sich in den Abern regt, Ein Herz, das nichts bewegt, Gieb, wenn mein Geist dieß Fleisch, sein Haus, ablegt,

Bas bie, die felig, tragt!

3) Bauft.

1

# Am Schlusse bes Jahres.

Je mehr wir Jahre gahlen, Je mehr uns Tage fehlen, Je mehr die Beit sich kurst: Es wird mit ihr verloren, Was mit ber Beit geboren, Die Alles fällt und sturgt. \*)

Doch, ob wir hier veralten, Db Sand' und Herz erkalten, Gehn wir boch gang nicht ein.\*) So viel wir abgenommen, So nahe find wir kommen Der Freuden 2) ober Pein.

- 2) Diefe Strophe ift aus ben beiben erften bes Gebichts aufammengefest. Die britte ift weggebileben.
  - 2) Bolluft.
  - \*) D. h. vergehn wir doch nicht ganglich. II. 4

Ach Menfchen, biese Jahre, Sie führen zu ber Bahre Und nach ber Bahr' zur Kron'; Sie führen zu bem Throne, Dem ewig hohen Lohne, Wo nicht zu stätem hohn.

Unenblich ewig Wefen, Durch beffen Tob genefen, Was Zeit und Jahre gahlt, Ach, laß unenblich leben Die, ber bu bich gegeben, Und ewig haft erwählt!\*)

Soll sie die Zeit bewähren,
So laß sie nicht beschweren
Mit bem, was zeitlich ist,
Gieb ewige Gebanken
Der, die in diesen Schranken
Zur Emigkeit erkieft.

Daß, wenn sie abgeleget Was sie, als sterblich, traget,

<sup>\*)</sup> Die Seele namlich.,

Der rauben Jahre Laft, Sich zu bir mog' erheben, \*) Der bu, ein Menfch im Leben, Jahr' auch gezählet haft.

\*) Das Subjett fie fehlt, und muß aus dem 3wischenfage ergangt werden.

# An feinem Geburtstage.

Wenn ich bie Zeiten überlege, Wenn ich bes Sochsten Gunft erwäge, Die in ber Zeit er mir erweist, So sint' ich ehrerbietig nieber Und opfre Dant = und Freuben = Lieber Ihm, ben ") Luft, Erb' und himmel preift.

Er hat mich frisch und unverleget Aus Mutterleib' in's Licht verseget, In's Licht, bas mit hochheiterm Schein Durch seine Kirche strahlt und brennet; Er hat mich fur sein Kind erkennet, Und schrieb in's Lebensbuch mich ein.

Er hat, als Alles mir entsunten, Als ich in Ach und Angst ertrunten,

<sup>1)</sup> Dem, ber. (Das lette Bort ift Drudfehler.)

Geboten Salf' und treue Sand. Als ich um Frennd' und Eltern kommen, hat er mich in ben Schof genommen, Er gab mir felbst fein herz zum Pfand.

Daß ich auf so viel glatten Wegen, Umringt mit Blig und Donnerschlägen, Noch unversehrt geh' nach bem Ziel, Dem Zweck und Enbe meiner Reise, Dant' ich nur ihm, ber Straf' und Weise Selbst zeigt und selbst mich fuhren will.

Hier bin ich, herr! Beut beinem Anechte Dein' ewig ftart' und treue Rechte: Mir schwindelt auf der steilen Bahn. Wo du nicht haltst, so 2) ift's geschehen: D du, mein Leitstern, lag bich sehen, Sonst, leider, ist's um mich gethan.

Du wirst mich ja burch Feinb' und Schreden, Wo Furcht' auf Furchten sich erweden, Wo teine Wehmuth ift zu groß,

<sup>2)</sup> batteft , ift's zc.

Wenn ich bieß Elenb überstanden, Befreit 3) von Rerter, Ach und Banben, heimführen in bein Chrenschlof.

3) Entfreit.

### Gewalt ber Liebe.

(Auf feine Bermablung.)

Reine Lieb' ift's, bie nichts zwinget, Db ber Erben Abgrund fracht, Db burch schwarze Lufte bringet Der entbrannten Strahlen Macht. Keiner Thaten Bunderwerke Dampfen treuer Liebe Starke.

Spannt ber Tob schon feinen Bogen, Stedt er Trauerfadeln an, Sie hat ihre Sehn' gezogen, Der nichts widerfiehen kann. Ihre Gluth brennt, wann wir Erben Und zur Handvoll Afchen werden.

Wenn die Bolle fich erschuttert, Und mit Ach und Folter ichredt, Und ber Angsten Angst sich wittert, Wird ihr Gifer mehr entstedt. \*) Lieb' ift nichts, benn Gluth und Flammen, Wie Gott, Licht und Feu'r gufammen.

Last die stolzen Wellen toben!
Schaumt, ihr Meere, braust und schmeist!
Wenn der strenge Nord von oben
In bes Salzes Fluthen reist, ")
Wird doch Wind und Wassers Kampfen Nicht den Brand der Liebe dampfen.

Lieb' ift, ber nichts gleich zu schäßen, Wenn man alles Golb ber Welt Gleich wollt' auf die Wage segen, Lieb' ift, die den Ausschlag halt. Lieb' ift, trog den Sitberhaufen, Nur durch Liebe zu erkaufen.

<sup>1)</sup> In bes Salges Cauf' einreißt.

<sup>\*)</sup> D. b. angeftedt, entgundet.

# Bas Gott zusammenfügt, foll Niemand scheiben.

Reusche Seelen, bie burch Liebe Gott, die Liebe selbst, verband, Richt, nur eines Menschen Sand, Daß kein Unmuth euch betrübe, Liebet beib' in einem Geist ") Gott und was Gott lieben heißt.

Was ber Sochste will verbinden, Muß sich treu verbunden finden. Db gleich Holl' und Teufel neiden, Die Gott band, kann Niemand scheiben.

Was kann folch ein Paar verlegen, Das Gott um und bei fich hat, Der aus Lieb' ein Kreuz betrat? Wer will bie nicht felig schägen,

<sup>1)</sup> Beibe liebt.

Die in teuscher Eh' erkannt, Wie heiß Gottes herz entbrannt. Was ber Sochste will verbinben, Muß sich treu verbunden sinden. Db gleich Soll' und Teufel neiben, Die Gott band, kann Niemand scheiben.

Friede muß bei Liebe blühen;
Wo der Fried' ift, muß das Leid
Weichen füßer Frohlichkeit;
Wo die Freude will einziehen,
Stellt die Erd' uns schon allhier
Ew'ger Wonne 2) Borspiel für.
Was der Höchste will verbinden,
Muß sich treu verbunden sinden.
Db gleich Höll' und Teufel neiben,
Die Gott band, kann Niemand scheiden.

Alles, was die Welt uns schenket, Nimmt die Welt, wann wir hingehn: Liebe nur bleibt ewig stehn, Lieb' ift, die kein Sterben kranket,

<sup>· 9)</sup> Bolluft.

Liebe bricht burch Grab und Tob, Liebe tritt mit uns vor Gott. Was der Höchste will verbinden, Muß sich treu verbunden finden. Ob gleich Höll' und Teufel neiden, Die Gott band, kann Niemand scheiben.

# Unerschütterliche Liebe.

Du allein, o Preis ber Schonen, Bift mein einig bochftes Gut. Last erhiger Wetter Gluth Berg und See mit Bligen fronen, Dennoch icheibet uns, mein Licht, Weber Blig, noch Wetter nicht.

Laft bie ftolgen Wirbel faufen! Befta, wirf bie Felfen ein! Brecht, ihr unterird'ichen Stein'! Laft bie ftarten Wellen braufen! Berge mogen untergehn, Unfer Lieben wirb beftehn.

Chloris lebt in meinem herzen, Mein Geist klopft in ihrer Bruft; Sonder sie ift alle Lust Wehmuth, Trauer, Gall' und Schmerzen, Sorgen , Rummer , Leib und Mah: 3ch bin ohn' mich fonber fie.

Komm benn, komm, und lag uns eilen In bas blumenreiche Felb, Komm, und zeige biefer Welt, Was ihr noch für Wunder feilen!\*) Beig' ihr, Licht, bag beine Bier Weit geb' allen Blumen für.

\*) D. b. fehlen.

# Liebeserklärung eines lahmen Solbaten. 1)

Bisher hat sich ber Kreis ber Erben Ob meiner muntern Faust entsett, Weil mich nur Blut und Tod ergößt. Wer noch in's Licht gebracht soll werden, Wird, find gleich tausend Jahr verschwunden, Mit Schrecken horen, was für Wunden Mein starker Arm zur Beut' austheilte, Wein Arm, dem es nicht einmal feilte. \*)

Mich hat nicht Stahl, nicht Gluth gehemmet, Ich hab' in Flammen, Dampf und Lob Das Roß, erhist von Staub und Noth, In meiner Feinde Blut geschwemmet; Stand oft mit Leichen ganz umschanzet, Wenn man Karthaunen auf mich pflanzet',

<sup>1)</sup> Die zweite Strophe ift weggelaffen worben.

<sup>\*)</sup> D. b. Mein Arm, der niemals gefehlt bat.

Und lachte, wem mit funfzig heeren Man mich allein nicht konnt' entwehren.

Nun aber, nun bin ich bestricket, Mein herz brennt, wie Besevus pflegt, Wenn er mit Flammen um sich schlägt, Nun ich bieß schone Bilb erblicket. O Gottin, ber man nichts kann gleichen, Umkränze meine Siegeszeichen, Nimm an bas Opfer, bas ich bringe, Bergönne mir, wonach ich ringe!

Ob ich gleich krumm und lahm geschlagen, Und Narben mehr als Glieber zeig', Ob ich, fur einen Palmenzweig, Muß Arm und Fuß gebunden tragen,\*) So benke boch, daß dieß mich ziere. Ob ich ben Stab umsonst nicht führe, \*\*)

<sup>\*)</sup> D. h. Obgleich ich, ftatt einen Palmenzweig ju tragen, wie ich es verdiene, verbundene Arme und Buge tragen muß.

<sup>\*\*)</sup> Obgleich ich den Stab wirflich brauche.

So bente boch, baß er mir nuge, Weil ich mit ihm 2) mein' Ehre ftuge.

Ach, Sufe, neige bein Gesichte Auf ben, ber vor bir niederfallt! Es sieht nach mir die große Welt, Ich sehe nur nach beinem Lichte. Man wird nicht so viel Lorbeern finden, Als nothig, um mein Haupt zu binden. Doch will ich ihren Schmuck verhöhnen, Wenn du mich willst mit Myrthen kronen.

<sup>2)</sup> Dem.

3meites Buch.

Vermischte Sonette.

5

II.

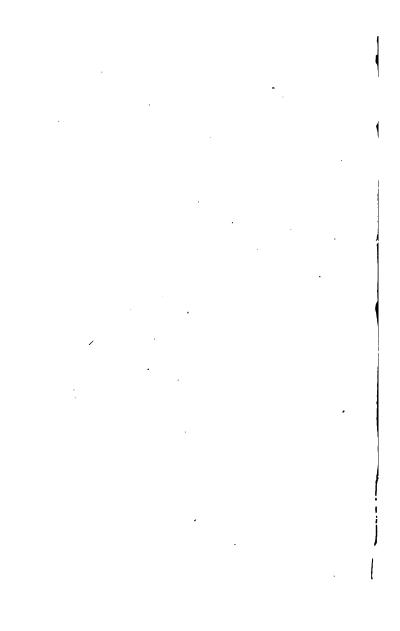

### Esift Alles eitel.

Du fiehst, wohin bu fiehst, nur Citelfeit auf Erben.

Was Diefer heute baut, reift Jener morgen ein; Wo jego Stabte stehn, wird eine Wiefe sein, Auf der ein Schaferskind wird spielen mit ber Herden;

Was jest fo pocht und trost, ift morgen Ufch, und Bein;

Richts ift, bas ewig fei, fein Erg, fein Marmorftein.

Jest lacht bas Glud uns an, balb bonnern bie Befchwerben;

Der hohen Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn -

Coll benn bas Spiel ber Zeit, ber leichte Mensch, bestehn?

Ach, was ift alles bas, was wir für tofflich achten, Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind,

Als eine Wiefenblum', bie man nicht wieber findt? — Roch will, was ewig ift, kein einz'ger Mensch betrachten.

### Gott verläßt uns nicht.

In meiner ersten Bluth', im Frühling zarter Tage

Hat mich ber grimme Tob verwaiset, und bie Racht

Der Traurigkeit umbult; mich hat bie herbe Macht Der Seuchen ausgezehrt; ich schmacht' in stater Plage;

Ich theile meine Zeit in Seufzer, Roth und Rlage. Die Mittel, die ich oft für feste Pfeiler acht', Die haben leiber all' erzittert und gekracht; Ich trage nur allein ben Jammer, den ich trage. Doch nein, der treue Gott beut mir noch Aug' und Hand,

Sein herz ift gegen mich ") mit Batertreu' entbrannt;

Erift's, ber jeberzeit fur mich, fein Rind, muß forgen.

<sup>1)</sup> mir.

Wenn man tein Mittel find't, fieht man fein Bunberwert;

Wenn unfre Kraft vergeht, beweißt er feine Start'; Man schaut ihn, wenn man meint, er habe sich verborgen.

## Basist ber Mensch!

- Wir Armen! Ach, wie ift's fo balb mit uns geschehn!
- Bie ploglich gehn wir fort! Dft, eh' wir uns befinnen,
- Ruft uns ber schnelle Tob: Kommt, Menfchen, tommt von hinnen!
- Rann Jemand, was ihm braut, was jest gleich anbricht, fehn?
- Wir fpielen forgenfrei, wir fchimpfen, lachen, fcmahn,
- Doch unfer End' ift ba. 1) Wir werben gar 2)
  nicht innen,
- Wie nahe wir ber Gruft. Dies Leben muß ger= rinnen,
- Wenn Gott nicht Beiftand schickt, eh' wir um Beiftanb flehn.

<sup>1)</sup> bar. - 2) gang.

- Ein Stein, ein Studlein Blei und ein vergiftenb Schnauben,
- Ein Fall, ein Waffertropf tann uns dies Leben
- Geschwinder, benn es Pest und Frost und Schwind- fucht thut.
- Wir forgen nur umfonft, wenn Gott nicht fur uns machet,
- Wenn er nicht Wall und Burg und Lager um une machet:
- Der ift ichon lebend tobt, ber nicht in feiner Sut.

## Grabschrift eines hochberühmten Mannes.

- Dier lieg' ich , nicht mehr Ich. Ein' abgelebte Leichen
- Ruht unter biefem Stein. Der Beift, ber Erb' und See
- Und Sterne burchgesucht, sucht nunmehr in ber Bob' Die ewig' Emigfeit, bie bier nicht zu erreichen.
- Die Welt hat nichts, als Dunft; was lebt, muß ftracks erbleichen;
- Die Wiffenschaft ift Mahn, bie Schonheit, leiche ter Schnee,
- Der Abel, frembe Pracht. Beigt etwas, bas jest fieh',
- Und nicht bem rauhen Grimm ber Beiten muffe weichen !
- Mein Gut, mein Stand ift hin, tein Freund weiß mehr von mir,
- Mein Ruhm hat auch fein Grab. Man lagt boch Alles hier,

Um bas ihr Menschen pflegt, mas ewig, gu ver-

Das, was ihr Leben nennt, ihr Sterblichen, ift Tod;

Was ihr fur Tob anschaut, ift Leben sonber Noth; Die Welt muß in die Gruft, die Gruft zum himmel führen.

\*) Man laft doch alle die irdifchen Guter, um die ihr Menfchen die ewigen zu verlieren pflegt, bier gurud.

## Auf ben Tob eines fürftlichen Rindes.

So reift, holbfel'ges Rinb, ber unverhoffte Tob Dich von uns hin, und macht faum inner einem Lichte \*)

Das liebreichst' Chenbild ber Anmuth gang zu nichte —

Ach, taum erhörter Fall! — burch rauher Schmer= gen Roth!

Doch bir ift ewig wohl! Der überweise Gott

Bricht, weil ber Winter tommt, bie fconften Simmelefruchte

Bu ihrem Besten ab. Du schaust fein Angesichte Sochst frohlich, und verlachst ber Erben Tanbund Roth.

Was von bir sterblich war, wird in ber Saaten-

Der Gruben anvertraut, bag ju ber Emigfeit

\*) D. h. In faum einem Tage.

Es herrlich bermaleinst in höchster Zier aufblube. Du warest zu der Kron' geboren. In der Welt Ist nichts, denn Dienstbarkeit, die uns gefesselt hålt —

Drum beffer, bag bich Gott auf feinen Thron entziehe.

# An die unterirdischen Grüfte der heiligen Märtyrer zu Rom.

- 3d beuge Knie und Haupt! Die unterirb's fchen Gange,
- Die Grafte fonder Licht, bie bu, beftarzter Chrift, Dicht ohn' Entfegen fiehst, die maren, als bie Lift
- Und Macht Gott Krieg anbot, nicht Taufenben ju enge.
- Die Leichen sonber Bahl, ber heil'gen Rorper Menge
- Sind bie, auf bie fich Soll' und Belt umfonft geruft',
- Die Pein und Tob gepocht, \*) bie Pfahl und Schwerbt gefüßt,
- Die nach ber Qual gerannt mit froblichem Gebrange.
  - \*) D. b. getrost.

- Sier ift's, wo Chriftus Rird', mit feurigen Ge-
- Bon Blut und Thranen naf, Gott vor Geficht getreten:
- Die ftete ber Welt abftarb, mußt' unter Leichen fevn.
- Die ewig machfen follt', mußt' allhier Burgel finden;
- In biefer finftern Nacht mußt' ihr Licht fich ent= gunden;
- Die auf bem Fels gegründ't, wohnt' unter lauter Stein.

### Einfamteit.

In biefer Einsamkeit ber mehr benn bben Buften, Geftreckt auf wilbes Kraut, an ber bemoogten See,

Beschau' ich jenes Thal und dieser Felsen Soh', Auf welcher Eulen nur und stille Wogel nisten. Hier, fern von dem Pallast, weit von des Pobels Luften,

Betracht' ich, wie ber Mensch in Sitelfeit vergeh', Wie auf nicht festem Grund all unser hoffen steh', Wie bie vor Abend schmahn, die vor bem . Tag uns grußten.

Die Sol', ber rauhe Balb, der Tobtentopf, ber Stein,

Den auch bie Beit zerfrift, 1) die abgezehrten Bein' Entwerfen in bem Muth ungahlige Gebanten.

<sup>1)</sup> auffeißt.

Der Mauern alter Graus, bies ungebaute Land Ift schon und fruchtbar nur, ber eigentlich erkannt,\*) Daß Alles, ohn' ein Geist, \*\*) ben Gott selbst hålt, muß manken.

- \*) D. h. fcon und fructbar fur den, der eigents lich erfannt.
  - \*\*) D. b. außer einem Geift.

## An seinen Bruber.

Entichlafen , nicht erwürgt , verschickt , boch nicht verloren,

Berreift, boch nur voran, find biefe, fo ber Belt Run gute Nacht gefagt, und in bem Wolkenzelt, Da keine Drangsal mehr, fich ihren Sig erkoren. hier waren sie recht tobt, bort find fie neu gestoren —

Wie, daß ihr Hintritt uns denn fo beschwerlich fallt ?

- Wie, daß man folch Gefchrei und folche Rlag' anstellt?
- Berlangen geht noch hin Bir fullen Berg und Ohren
- Mit Ach und Seulen an; fie fcmudt ein weißes Rleib;
- Wir machen Alles schwarz; es scheint in unserm

Ale wenn der Glaub' in une erloschen und ge-

Wir reben mit bem Mund, als waren fie bei Gott;

Dies leugnet unser Thun, indem wir ihren Tob Beklagen, 1) als wenn Leib und Seele gang verborben.

1) Go Hagen.

#### An Eugenien.

Bas wundert ihr euch noch, Ihr Rose ber Jungfrauen,

Das bieses Spiel ber Zeit, bie Rof' in eurer Sand,

Die allen Rosen troft, so unversehns verschwand? — Eugenie, so gehts, so schwindet, was wir schauen. Sobald bes Tobes Sens' wird diesen Leib abhauen, Scharrt man ben Hals, die Stirn, die Augen, diese Pfand

Der Liebe, Diefe Bruft, in nicht zu reinen ")
Sand,

Und bem, ber jest mit Lieb' euch ehrt,2) wird vor euch grauen.

Der Seufzer ift umfonft! Richts ift, bas auf ber Belt,

Bie fcon es immer fei, Beftanb und Farbe halt:

1) ju reinften. - 2) ber euch mit Lieb igt ehrt.

Wir find von Mutterleib zum Untergang erkoren. Mag auch an Schonheit was ber Rosen gleiche fein ?

Doch, ebe fie recht blubt, verwelft und fallt fie ein!

Nicht anders gehn wir fort, so balb wir find ge-

#### An Diefelbe.

Was hat bes Fürsten Sof, was fand bie weife Stabt, \*)

Das machtig fei, mich zu erfreuen?
Ich muß die schone Beit bereuen,
Die mein Gemuth ohn' sie, mein Licht, verzehret hat.
Bei ihr find' ich, was ich voll herzensseufzer bat.
Die Samen in das Land einstreuen,

Begehren so nicht bas Erneuen Des Fruhlings, ber mit Thau kront bie erfrischte Saat,

Ale mich verlanget, fie ju schauen, Sie, meine Luft, Wonn' und Bertrauen, Die mir ber himmel gab, ju enden meine Rlagen.

\*) Der Dichter icheint bier auf eine bestimmte Brtlichfeit hinzudeuten. Welche Stadt er aber mit der weisen meine, ift nicht zu entscheiden, und als beftandiges Beiwort kann weise doch in dieser Stelle nicht gut genommen werden. Sie kann ich biesen Tag nicht sehn — Ach, Himmel, laß es boch geschehn, Daß mir mog' ihr Gesicht bie Nacht ein Traum vortragen!\*)

\*) D. b. daß ein Ergum mir in diefer Racht ift Bild vorführen moge.

#### An Diefelbe.

Ich finde mich allein und leb' in Einfamkeit,
Db ich schon nicht versteckt in ungeheuern Buften,
In welchen Tigerthier' und wilbe Bogel niften.
Ich finde mich allein, vertieft in herbes Leid,
Auch mitten unter Bolk, das ob der neuen Zeit
Des Friedens sich ergögt in jubelvollen ") Luften,
Find' ich mich doch allein. Wir, die einander
kuften

In unverfalfchter Gunft, find leiber nur zu weit. Ich finde mich allein und einsam und betrübet, Weil sie so fern von mir, mein Alles und mein Ich,

Dhn' die mir auf bem Kreis ber Erben nichts be-

Doch tritt ihr werthes Bilb mir ftunblich vor Gefichte --

<sup>1)</sup> Jauchten . vollen.

Sollt' ich benn einfam fein? — Ihr Bilb begleitet mich.

Was fann fie, wenn ihr Bilb mein Trauern macht zu nichte!

## Auf seiner Schwester Anna Maria Gryphius Bermählung mit Dietrich Baum.

In biefer Kriegesernbt' und überheißen Beit, In ber man, was man ichaut, vor hise ichaut verschmachten,

Seib ihr, o Jungfrau Braut, gludfelig wohl zu achten,

Beil euch der Liebe Gluth felbst Schatten hat bereit'.

Ihr fist bei eurem Baum und trost bem grimmen Leib, 1)

Das unfer Baterland, eh' als wir noch gebachten, Berfenget und verbrannt, das, was die Felder brachten,

Mas in ben Garten blubt, mit Schwerdt und Flammen mey't.\*)

<sup>1)</sup> bas grimme Leib.

<sup>\*)</sup> D. b. mabt.

Der Baum, ben ihr ertieft, wird jeberzeit euch beden,

Euch wird tein truber Sturm, fein Ungewitter fchreden,

Die Zweige werben ftets voll fconer Blatter ftebn.

Die Afte, bie ihr ichon feht voll von Bluthen ichmeben,

Die werben kunftig euch gewunschte Früchte geben, Dies Laub wird, glaubt gewiß, von keinem Frost vergehn. Auf den Tod feines Baters, Paul Gryphius.

Der Chriftum frei betannt, und feine Stimm' erhoben

Gleich einer Feldposaun', ben ruft Er aus ber Welt,

Ch' als die Bluttrompet' aus feines Grimmes Belt Erfchall', eh' als fein Grimm fo fcharf anfing gu toben.

hier ruht ber mube Leib, bis Jefus felbft von oben

Erfchein', und vor fich heifch' was Gruft und Grab verftellt,

Bas ber besiegte Tob in feinem Rerter halt.

Die Seel' ift ichon bemuht, ber Gotter Gott gut loben,

Sie wartet auf die Kron', mit der ihr treuer Fleiß, Ihr Lehren und ihr Bau'n, ihr Kampfen, Angst und Schweiß, Ihr Eifer, welcher nie ber falschen Lafter schonet', Ihr Wiffen, bas fie nur zu Gottes Ehr' anwandt', Ihr Leiden, bas fie bem, ber fur fie litt, verbanb,

Und feinen Lohn gefucht, wird über Lohn belohnet.

## Auf den Tod seiner Großmutter, Margarethe Golz.

Mun ihr ber Seelen Roth, nun ihr im britten Brand

Habt eure Stadt beweint, nun euch bes himmels Beichen,

Der Erben Fall erschreckt, nun ihr ber Rinder Leichen

Die Augen zugebrudt mit ichier erstarrter Sand, Run, was euch lieb, babin, nun bas betrübte Lanb

In Flamm' und Afche fallt, um alle Treu' foll weichen,

Run Tugend felber ftirbt - muß eur Geficht erbleichen,

Und man scharrt euren Leib in blutig rothen 1) . Sand.

<sup>1)</sup> in von Blut rothen.

Ihr, o betrübte Frau, ihr bringt eur greifes Haar Rach taufendfachem Tob auf die beschwerte Bahr', Und sucht die mahre Ruh', die Jesus uns erworben.

Ach, klag' ich euch noch jest? — Da fiel eur Leben hin,

Als Freund und Luft verging, als ich gefchieben bin.

Ihr feib bem Land' auch nicht, bas Land ift euch geftorben.

## Auf seines Bruders, Paul Gryphius, Tob.

- Sier ruht, dem teine Ruh' auf biefer Welt befcheeret,
- . Hier liegt, ber niemals :) fiel, hier schlaft bas hohe Saupt,
  - Das fur bie Rirche macht', hier ift, ben Gott ge-
  - Der, voll von Gott, boch nichts, benn Gott als lein begehret:
  - Der Mann, ben Gott, als Golb, breimal burch Slut bewähret,
  - Durch Elend, Schwerdt und Peft, ber unverzagt geglaubt,
  - Dem Gott nach stater Angst hat ftate Luft er-
  - Nachdem ihn Seuch' und Angst und Tob umsonst beschweret:

<sup>1)</sup> feinmal.

Dein Bifchof, Croffen, ach! - ben Gottes Geift entgund't,

Dem an Berstand und Kunst man wenig gleiche find't,

Und best Berebfamkeit kaum Giner wird erreichen: In dem die Tugend lebt', durch den die Tugend lehrt',

Mit bem die Tugend ftarb, bem Jefus jest verehrt - \*)

Das fich mit teinem Schat ber Erben lagt ver-

\*) Dem Jefus jest gegeben, gefchenft ift, ber jest bei Jefu ift.

### Athnbung.

- 3ft's \*), ober ift's ein Wahn, daß Anverwandter Blut
- Sei fraftig, unfern Beift burch frembe Rraft Bu ruhren?
- Coll, wenn mein Freund betrubt, ich mich be-
- Dbichon mir nie entbedt ward feiner Schmerzen Gluth ?
- Soll, wenn fein Korper fault, mein hochbesturzter Muth
- In unbekannter Angst fich franken und verlieren? Soll mich fein Bilb zu Nacht in Luft unb Schreden fuhren,
- Und troften in ber Pein , und rathen , mas mir gut? Dein Bruder , ehe man mir beinen Tob entbedet,
  - \*) D. h. Ift es wirklich wahr?

Haft bu brei Rachte mich aus meinem Schlaf erwedet,

Und mein unendlich Leid zu lindern bich bemuht. Du haft mir Zeit und Ort der abgelegnen Reifen, Da ich nicht reifen wollt', ausdrücklich wollen weifen. Ift's, ober wissen wir weit minder, als man sieht? Beschluß bes brei und zwanzigsten Jahres.

In Angft, in truber Noth, in hoffnung, Schmerg und Pein,

In Sorgen und in Ach hab' ich bies turze Leben, Wofern es Leben heißt, der Sitelkeit gegeben.

Sab' ich von Ach und Furcht je ledig mögen

Abe, Belt! Gunft, fahr' bin! Jest bin ich nicht mehr bein.

Ich will ben freien Geift nun wehmuthfrei erheben, Ich will mit freiem Ginn weit über Alle fchweben. Die ftrenge Dienftbarkeit schleußt in viel Retten ein.

Mich foll tein Glimpf, tein Schimpf, tein Beh und Bohl mehr binben,

Man foll fortan mich frei von Zweifelstricken finden,

3d mag nicht toller Luft mehr zu Gebote ftehn.

Sieb, allzeit freier Gott, ber bu bich frei heißt ehren, Dag ich bich moge ftets mit freien Ohren horen, Bis ich burch bich zu bir werb' in bie Freistatt gehn! In der letten Nacht seines fünf und zwanzigsten Jahres.

(Den ziten Oftober.)

Romm, Mitternacht, und fchleuß bies thranenreiche Jahr,

Die schmerzenvolle Zeit, die mich so tief verleget, Die bich, mein Bruber, hat in jenes Reich verfeget,

Und, Schwester, beine Leich' gestellet auf bie Bahr' —

Die Beit, bie auf mich Angst und grimmer Seuchen Schaar

Und Trauer und Berbruß und Schrecken hat ge-

Wer hat noch neulich mich nicht schon fur tobt geschätet,

<sup>1)</sup> verbeget.

Da als ich mir nicht mehr im Siechbett abnlich war ? ---

Wenn beine Treu', o Gott, mich nicht mit Troft erquidet,

Als fo viel graufe Roth ben bloben Geift ver-

So war' ich gang in Angst ertrunken und ver-

herr, beffen linbe Sand 2) wischt bie betheanten Bangen,

Laf boch nach fo viel Sturm mir lindre Beit an-

Und heiß' bie herben Sabr' vergehn mit biefer Racht!

<sup>2)</sup> Fauft.

# Thränen des Baterlandes. (Im Jahre 1636.)

Wir find boch nunmehr gang, ja mehr benn gang verheeret!

Der frechen Bolker Schaar, die rasende Posaun', Das blutgetrankte 1) Schwerdt, die donnernde Karthaun'

hat Aller Schweiß und Fleiß und Borrath aufgezehret.

Die Thurme ftehn in Gluth, bie Rirch' ift um=

Das Rathhaus liegt in Graus, die Starten find gerhaun,

Die Jungfraun find geschand't, und wo wir bin nur schaun,

Ift Feuer, Peft und Tob, ber Herz und Geist burchfahret.

<sup>1)</sup> Das. vom Blut fette Somerbt.

- Hier durch die Schanz' und Stadt rinnt allzeit frisches Blut;
- Dreimal find's schon seche Jahr, ale unfrer Strome Bluth,
- Bon Leichen faft verftopft, fich langfam fortge= brungen.
- Doch schweig' ich noch von bem, was arger als ber Tob,
- Bas grimmer benn bie Peft und Gluth und hungerenoth:
- Daß auch ber Seelen Schat fo Bielen abge-

## An die umftehenden Freunde. (In schwerer Krantheit 1640.)

Ihr Liebsten, bie ihr mich, bas Wohnhaus grimmer Noth,

Den abgezehrten Leib und bie verborrten Sanbe, Dies sterbende Geficht und mein betrübtes Ende Mit naffen Augen schaut, trau'rt nicht um meinen Tob!

Da, als der Welt Abe ber werthe Bruder bot, Nach dem ich jeden Tag viel taufend Seufzer fende,

Als auch 1) die Schwester schied, als meiner Liebs ften Banbe

In Flammen gingen ein, und wurden Graus und Roth —

Da fiel mein Leben bin. Mein Fleifch, ber Elstern Gabe,

<sup>1)</sup> Dit bem.

- Liegt nunmehr foon und fault in nicht nur einem Grabe;
- Das, was ihr vor euch feht, ift ein Gefpenft und Dunft.
- Dies Fieber tommt gu fpat, ber Tob wirb hier nichts finben.
- Was acht' ich feinen Pfeil? Ich muß ohn' ihn 2)
  verfchwinden,
- Jest nun mein Tag anbricht. Sabt Dank fur eure Gunft!
  - s) oon' bies.

### Abschied von ber Belt.\*)

- Mein oft bestürmtes Schiff, ber grimmen Winbe Spiel,
- Der frechen Bellen Ball, bas fchier bie Fluth getrennet, \*\*)
- Das, wie ein schneller Pfeil, nach feinem Biele rennet,
- Rommt vor ber Beit gum 1) Port, ben meine Seele mill.
- Oft, wenn uns schwarze Racht im Mittag überfiel,
- Hat der geschwinde Blig bie Segel schier ver
  - r) an.
- \*) Diefes Sonett erinnert lebhaft an ein berühmstes von Michel Agnolo: Giunto de già 'l corso della vita mia etc.
- \*\*) D. h. das die Fluth beinahe von einander ge-

- Wie oft hab' ich ben Bind und Nord und Gub verkennet!\*)
- Wie schabhaft ist Spreit, 2) Mast, Steu'r, Ruber, Schwerdt und Kiel!
- Steig' aus, bu muber Geift, fteig' aus! Bir find am Lanbe.
- Was graut bir vor bem Port? Jest wirst bu aller Banbe
- Und Angft und herber Pein und schwerer Schmer-
- Abe, verfluchte Welt, du See voll rauher Sturme! Slud zu, mein Vaterland, das state Ruh' im Schirme
- Und Schut und Frieden halt, bu ewig lichtes Schlof!
  - s) Spreu.
- \*) D. h. Wie oft hab' ich nicht gewußt, aus welder Begend die Blinde bliefen.

#### An Johann Christoph von Schönborn.

- Der, ben ihr oft gewünscht, ber, ber euch oft begehret,
- Der unter fremder Schaar ben neunten Fruhling gablt, Den seiner Granzen\*) Angst abwesenb auch ges qualt,
- Der, ben ber Feinde Reib, der Freunde Tob befchweret,
- Der, nun ber Erben Saupt ihm fein Geficht ges wahret, \*\*)
- Mun nach ber rom'ichen Pracht faum was zu fchauen fehlt,
- Run fich ihm Thetis nicht, und Befta nicht ver-
- Sat feinen Beg gurud in's Baterland gefehret.
  - \*) D. h. feines Landes, wie das Latein. fines.
- \*\*) Run der Erden Saupt, d. h. Rom, fich vor ihm bat febn laffen.

In's Baterland? — Ach nein? Er miffet bie Bekannten,

Er findet kaum die Gruft so vieler Anverwandten, Weil auch die Erde selbst durch Gluth und Fluth vergeht.

Was will er benn bei euch? Was hat er vorgenommen?

Er fucht ben Beift, ber noch, nun Alles um ift tommen,

Auf fester Treue Grund aufrichtig vor ihm steht.

#### Am Schluffe bes 1648sten Jahres.

Beuch bin, betrabtes Sahr! Beuch bin mit meis nen Schmerzen!

Beuch fin mit meiner Angft und überhauftem Beh ! Beuch fo viel Leichen nach!\*) Bebrangte Beit, vergeb,

Und fuhre mit bir weg bie Laft von biefem Bergen! Berr, vor bem unfer Jahr ale ein Gefchmas und Scherzen, \*\*)

Fallt meine Beit nicht bin wie ein geschmolg'ner 1) . Schnee?

Laf boch, weil mir bie Sonn' gleich in ber Mit-

#### 1) verfchmelater.

- \*) D. b. giebe fo vielen Leichen (meiner Geliebs ten) nach.
- \*\*) Bor dem unfer Jahr ein leichter, furger . Scherz, ein fluchtiges Gefcwas ift.

Mich noch nicht untergehn, gleich ausgebrannten Rergen.

Herr, es ift genug gefchlagen, Angst und Ach genug getragen — Gieb boch nun etwas Frist, baß ich mich recht bebente,

Gieb, baß ich ber Sandvoll Jahre Froh werd' ein's vor meiner Bahre, \*) Difgonne mir boch nicht bein liebliches Gefchenke !

\*) D. h. Gieb, daß ich doch eines einzigen Jahres von der handvoll, aus der unfer Leben gufammengefest ift, frob werde.

#### Auf den Anfang des 1660sten Jahres.

Wir gablen, mas nicht ift und langft in Richts verfcwunden,

Berwichner Zeiten Lauf und Menge vieler Jahr', Und was den Augenblick noch kaum vorhanden war;

Wir gablen, was fich noch nicht von ber Beit ges funben. -

Umfonft, wir Armen, ach! Jahr, Monat, Tag und Stunden

Sind fein beständig Sut, boch bringen fie Gefahr Und hochsten Rug zu uns. Sie bieten Alles bar,

Bodurch bie Ewigleit uns Menfchen wird verbunben :

Sott, bem nichts fallt und tommt, bem Alles ,fteht und blubt,

Der, was noch kunftig ift, als gegenwartig sieht, Will auch fur Augenblick' uns Ewigkeiten geben.

II.

Ad, Seel', ach, fei mit Ernft benn auf bie Beit bebacht,

Nimm Jahr und Monat, Stund' und Augenblick in Acht:

Ein einz'ger Augenblick verfpricht Tob ober Leben.

# Auf die Geburt seines ältesten Sohnes

Willfommen, fuges Kind, ber Mutter hochfte Luft, Doch die sich schier mit beiber Tob ertäuft! Willfommen, Kind, bas, weil die Nacht umläuft, Mit neuer Freud' erquickt des Baters trube Bruft! Wie? Gleich um Mitternacht? Ift dir denn nicht bewußt,

Was Mitternacht, in ber nur Furcht sich hauft, Und Wahn in Angst, und Angst in Weh sich tauft? Wie, daß bu benn gleich jest bas Leben grußen mußt? —

Dies ift ber Engel Feft, bie oft bei Racht erfchienen,

Die fuhren bich in's Licht, mit biefen follft bu bienen

Dem, welcher bich aus Nacht hat in ben Tag gebracht.

1

- Die Engel kommen mit. D baß fie bich begleiten !
- D daß fie burch bie Welt, burch bie gefesten Beiten
- Dich fuhren, wo ihr heer um beinen Schopfer wacht!

## Auf die Taufe seines ersten Sohnes Christian.

Geh, liebes Rind, geh bin, und fcmore ju ber Fahn'

Des Ronigs, ber fur bich fich in ben Tob verfcworen!

Geh, liebes Rind, geh bin! Sest wirft bu neu geboren,

Und feteft beinen Fuß auf Gottes Chrenbahn.

Ach, fcmor' und bleib getreu, wie Jefus felbft gethan,

Der bich zu feinem Glieb hat burch fein Blut er-

Er ift's, ber bich erhoht, burch mich bift bu verloren.

Wie ficher fchifft, wer fchifft in biefes Roa Rahn! Gott muffe mehr bich fein, als ich bich mein erkennen, Las bich von beinem Saupt, von biefem Herren nennen,\*)

Dem bich bein Bater ganz zu eigen übergiebt. Laß Andern hohe Wort' und große Namen bleiben: Kur mich und bich sei groß, wenn du bich so magst schreiben,

Wie die beruhmte Schaar, die ihren Christus liebt !

\*) Ramlich Chriftian.

2018 sein zweiter Sohn Constantin geboren murbe.

Mein Rind, bu willft bie Welt, bu willft bie Belt beschauen,

Jest, nun ber Bantelmuth uns und die Belt vertehrt,

Und schärfer, benn vorher, ") ber rauhe Rrieg verheert!

Romm benn, und lern' allhier nur beinem Chrifto trauen.

Der Bochste gab bich mir — tomm, lag bir ja nicht grauen —

Dem Sochsten geb' ich bich; was bich und mich beschwert,

Nimmt feine Treu' hinweg. Er prafet auf ber Erb',

<sup>1)</sup> vothin.

- Dem er jum Baterland verspricht bes himmels Auen.
- Geh, Rind, bleib ewig treu ihm, bem 2) ich jest bich fchide!
- Beftanbigfeit, mein Rinb, trost Simmel, Tob und Welt,
- Und steht, wenn Tag, wenn Nacht, wenn Mond und Sonne fallt.
- Geh, Rind, bleib ewig treu, fchau' nimmermehr gurude!
- Seh bin, und fcwore, bem beftanbig ftets gu fein,
- Der fur bein Leben litt beständig Rreug und Dein!
  - 2) Den, bem. Das etfte Bort ift Drudfehler.

#### Auf die Geburt seines Sohnes Theodor.

- Rind, bas ber Sochft' uns hat aus lauter Sulb gegeben,
- Rind, bas man icon fur tobt, eh' es geboren, ichagt',
- Rind, bas nach langer Angft hat unfer Berg er-
- Rind, bas bes Lebens herr auch in bem Tob hieß leben !
- Der nuffe fur und fur in beinem herzen ichweben, Der fich fur bich und uns vom Thron in's Rreug verfeht,
- Den Liebe nur allein ju bir und uns verlegt.
- Er muffe fur und fur bich, fein Gefchent, \*) er-
- Ja, Gottes fein Geschent! Ach, bant' es ihm allein,

<sup>\*)</sup> Theodor, d. b. Gottes Gefchent.

Das bu ein Mensch, sein Rind, und noch kannst lebend sein.

Was kannft bu ihm, als bich, bagegen :) wieber fchenken?

Er nehme bich von uns, mein Kind, genabig an, Der bas, was von ihm fommt, ja nicht verfchmahen kann:

Dann liegt ihm ob, får bich zu forgen und zu benten.

<sup>1)</sup> bergegen.

#### Auf seines Sohnes Theobor Absterben.

Du forberft, herr, von uns jum Neujahr bein Gefchenke,

Das bu auf turze Frist uns und ber Welt vertraut. Nimm benn! Ich laff' es hin. Es hat bie Welt geschaut,

Und wie fich in ber Belt ein Menfch in Schmetgen frante.

Es ichaut nun freudig an, wie liebreich Gott bebente,

Dem er burch's reine Bab abwusch, wofür ihm graut, \*)

Dem er ein Grab allhier, und bort ein Schleß erbaut, 1)

<sup>1)</sup> aufbaut.

<sup>\*)</sup> D. h. Wie liebreich Gott den bedenft, dem er durch die Taufe die Grauen erregenden Flede der Erbfunde abgewafchen bat.

Und zu sich ruft, daß er sich nicht von Ihm ablenke.

Beuch bin ! Beuch frohlich bin! Dbicon mein Berge bricht,

Beklag' ich, liebstes Kind, boch beinen Abschied nicht, Beil bir weit beffer ift, als ich je munschen konnen. Du forberft, großer Gott, bies werthe Pfand von mir —

Ich weigre ferner nicht. Wohlan, es zeucht zu bir! Was wirst hingegen 2) bu mir für ein Neujahr gönnen?\*)

- 9) bergegen.
  - \*) D. b. fur ein Reujahregefchent.

11ber seiner Tochter Maria Elisabeth Geburt am Tage Concordia.

Romm, Pfand ber Cintracht, tomm! Die grimmen Bolfer wuthen

In rasend vollem 1) Bank; die Kirche wird getrennt, Und zwar von dieser Schaar, die sich von Christo nennt;

Du findest nichts allhier, als ungebund'ne Sitten. Ach, wenn bes Sochsten Berg von Menschen zu erbitten,

Dag er, ber einig nur bie Eintrachtsmittel fennt, Durch feines Geiftes Gluth, die nur bei Frieden brennt,

Wollt' aller Menfchen Sinn, weil bu noch lebft, beguten,

n) Bielleicht ein Drudfehler. Das Sonett fieht nur in ber Ausgabe von x60g.

- Ift's möglich, es gescheh'!\*) Bitt' aber ich zu viel,
- So bleibe beinem Gott mit Eintracht boch vers bunben;
- Die lieblich' Einigkeit sei beiner Sinnen Biel; Es werb' in beinem Mund tein zornig Wort ge= funden.
- Erreichst bu biesen Bunfch, so wirft bu nicht nur mein,
- Rein, fondern breimal mehr bes Sochften Toche ter fein.
- \*) D. h. Wenn Gottes herz von Menfchen ju erbitten ift, fo bitte ich, daß, wenn es moglich ift, Gott noch bei beinen Lebszeiten den Frieden berftelle.

#### Gebindnif\*) an einen Freund.

3d fuche, werther Freund, ich fuch und tann nicht finden, -

Indem eur Namenstag euch frohlich wiedersieht, Und euer neues Gluck beim neuen Jahr aufbluht — Ein Band, ein festes Band, auf ewig euch zu binden.

Ein hoher Geift laft fich mit feinem Golb ums winden,

Wer Diamanten sucht, ift sonder Rut bemaht; Was über Sonnen strahlt, was durch bie Rachte glubt,

Muß vor bem eblen Glanz ber freien Seele fcwinben.

Doch Liebe zwingt, was Welt und himmel zwingen kann,

Sie band ben Bochften felbst an harte Bolger an:

\*) D. b. Angebinbe, Gludwunfc ober Gefchent.

Die bitt' ich, baß sie mir woll' ihre Ketten leihen. Was sag' ich? Rein, nicht mir, nur einer frischen Braut,

Die, eh' bies Sahr hinweg, auf ewig euch ver-

So binde, baß euch nicht mog' eine Macht befreien.

### Auf Herrn Riese's und der Jungfran Mariane Beckerin Hochzeit.

Solbfeligstes Gefchlecht an Trefflichkeit und Sinnen,

Wen haft bu nicht bisher zu beinem Dienft bewegt?

Es hat fich Weft und Dft und Nord und Sub erregt,

Und beine Sunft gefucht burch Liebe gu ges winnen.

Bor dir lag Kunft und Schwerbt, bu zwans geft bas Beginnen

Der Reisenden, zu ftehn,\*) ber Sandel ward gelegt,

So balb man um bich warb, ber nicht gu ruhen pflegt: \*\*)

. \*) D. b. du bielteft die Reifenden auf ihrem Bege feft.

<sup>\*\*)</sup> D. h. der Sandel, der nie gu ruben pflegt, ward unterbrochen, wenn man um das Frauengeschlecht warb.

Die Riefen werben nun auch beiner Schonheit innen.

- Einer aus ber allzeit rauben Wolk: und Himmel: . Stürmer Schaar
- Suchet beiner Schönsten Gine, bie burch ihrer Sternen Paar
  - Sein nie gezwungen Berg verandert und ver-
- Er vergift ber Riefen Sitten, er will mehr benn menschlich fein,
- Er verwirft bie wilben Speisen, unfre Nahrung geht ihm ein:
  - Er will bie Bederin, bieweil er Brobt begehret.

### Drittes Buch.

### Beiftliche Sonette.

• • . .

#### über feine geiftlichen Sonette.

- In meiner erften Blath', ach! unter grimmen Schmerzen,
- Beftarzt burch's scharfe Schwerdt und ungeheuern Brand,
- Durch liebster Freunde Tob und Clend, als bas Land,
- In bem ich aufging, fiel, als toller Feinbe Scherzen,
- Als Lafterzungen Spott mir rafend brang zu Bergen, Schrieb ich bies, was bu fiehft, mit noch zu garter Sand,
- 3war Kindern, als ein Kind, boch reiner Andacht Pfand.
- Eritt, Lefer, nicht zu hart auf Blumen erftes Margen!
- hier bonnert, ich bekenn', mein rauher Abas nicht, Richt Leo, ber die Seel' auf bem Altar ausbricht,

Der Martrer helbenmuth ift anberswo zu lesen.\*)
Ihr, die ihr nichts mit Luft, als frembe Fehler, gablt,

Bemuht euch ferner nicht. Ich fag' es, was mir fehlt:

Dag meine Rindheit nicht gelehrt, boch fromm gewefen.

\*) hindeutungen auf Personen und Begenftande feiner Trauerspiele.

## über bie Geburt Christi. (1657.)

Rind, breimal fußes Kind, in was bebrängten Rothen

Bricht bein Geburtstag ein! Der Engelschaaren Macht

Bejauchzet beine Aripp' und fingt bei ftiller Racht; Die hirten preisen bich mit hellgestimmten Floten. — Ach, um mich klingt ber hall ber rafenden Trompeten,

Der rauhen Pauten Rlang, ber Buchfen Donner tracht. -

Du fclafft, ber tolle Grimm ber fcnellen 3wies tracht macht,

Und braut mit Stahl und Schwerdt und Flamm' und Haß und Tobten.

D Friedefürft, lad' uns aus beinen Windeln an, Daß mein bestürztes Berg, bas nichts als feufgen kann, Dir auch ein Freudenlied, du Sohn der Jungfrau, bringe!

Doch wenn ich, Gott, burch bich mit Gott in Frieden fteh',

So kann ich frohlich fein, ob auch die Belt ver-

Indem du in mir rubft. D Kind, mein Bunfch gelinge!

## An ben Sefreuzigten. (Rach Garbievius.)

- Dier will ich nimmer ") weg! Laf alle Schwerbs ter klingen !
- Greif Spieß und Sabel an! Brauch' aller Waffen Macht,
- Und Flamm', und was die Welt fur unerträglich acht' —!
- Mich foll von biefem Rreug tein Tob, tein Teufel bringen.
- Sier will ich, wenn mich Ach und Angft und Leib umringen,
- Wenn Erb' und Meer aufreißt, ja, wenn ber Donner Macht
- Mit bunkelrothem Blis auf meinem Kopfe kracht, Ja, wenn ber himmel fallt, hier will ich frohlich fingen.

<sup>1)</sup> gang nicht.

Weil mir die Bruft noch flopft, auch weber bort, noch hier,

Und nun und ewig foll mich reißen nichts von bir! Sier will ich, wenn ich foll, ben matten Geift aufgeben.

Du aber, ber bu hoch am Holz stehst aufgericht', Herr Tesu, neig' herab bein blutig Angesicht, Und heiß burch beinen Tod im Tod mich ewig leben!

#### Hoffnung läßt nicht zu Schanden werben.

- Welt, ruhme was du willft! Ich muß bie Trübfal preifen,
- Die Trubfal, bie uns lehrt voll fanfter Sinnen fein.
- Wann aller Blige Macht fallt haufig bei und ein, Wann schier die Seele gang will aus bem Leibe reisen,
- Wann uns die Feinde nichts als Flamm' und Raber weisen,
- Dann ichaut ein ftiller Geift recht mitten in ber Pein,
- Wie bie, die Gott erfieft, nicht ewig fiehn allein, Und wie er fie nicht ftets mit Thranen pflegt zu fpeisen.
- Wer bann bes Sochsten Treu' einmal in Angst erfährt,
- Sofft jebe Beit auf Salf, obgleich ber Sammer wahrt,

Obgleich bas Schwerdt entblogt, obgleich ber Solgftof brennet.

Wer fest in Unfall hofft, hat, wenn er frei, bes tracht',

Das hoffnung nimmermehr ben Geift zu Schanden macht,

Den Geift, ben teine Furcht, noch Luft von Gott abtrennet.

#### Ruhm im Rreuze bes herrn.

Pocht auf eur Golb, auf bie nichts werthen Schäfe!

Pocht, Menichen, auf eur unbeständig ') Gut, Auf eure Macht, die über Erd' und Fluth Den Septer streckt! — Wie bald fallt ihr Gefege!

Ein Andrer jaucht', ein Andrer ruhm' und wese Sein stolzes Schwerdt auf schwacher Leiber Blut, Und Jener ruhm' aus dunkelvollem Muth, Daß ihm die Weisheit selbst die Kron' aufsete! Bergest der hohen Wort' und zarten Schönheit nicht,

Sucht eur' Urahnen vor, und wo euch was ge-

So lagt gelehrte Band' auf's prachtigft' euch ausftreichen !

<sup>1)</sup> nicht beständig.

Mir ift auf Erben nichts als beffen Areuz bekannt, Der sterbend sich burch's Areuz am Areuz mit mir verband,

Und mir fein Kreuze fchenkt gum treuen Liebes-

#### Un ben leibenben Erlöfer.

- So gehft bu nunmehr bin, und tragft ben Bluch mit bir,
- Den, Konig, bir bie Welt jum letten Abschieb giebet,
- Dein Land, das bu viel mehr noch als bich felbst geliebet,
- Das bir bas Kreuz auflegt. Ach, was ver-
- Ich feb', daß Jefus felbst mich zu dem Leben fuhr',
- Doch nur burch Schmach und Tod. Warum benn fo betrübet?
- Er ruft: Weint nicht um mich, Ihr, bie bie Bug' aufschiebet,
- Weint über euch! Der Grimm, die Strafe tommt nach mir.
- Fort bann, mit Jesu fort! Lagt une, weil Beit, entfliehen,

Dbichon mant fonder Rreuz aus Salem nicht fann giehen.

Es zeigt uns biefes Solz, was man von hinnen trägt.

Befite was bu willft, bu wirft noch Alles laffen: Ein Stud ift's von bem Kreug, was bich nur wird umfaffen,

Drei Bretter find's, damit man bich in's Grab einlegt.

### Un Gott, ben heiligen Geift.

Bisher hab' ich die alte, kalte Welt, Bisher hab' ich die Eitelkeit geliebet, Bisher hat mich der harte Sturm betrübet, Mich, der ich falschem Gute nachgestellt. Romm, reiner Geist, entzünde meine Kält'! Berreiß das Band, das meine Seel' umgiebet, Bergieb, was ich für Missethat verübet, Und tröste, wenn mein Herz in Schmerz verfällt! D helles Licht, erleuchte meine Nacht, Die Nacht voll Angst, voll Wehmuth, Ach und Bagen!

Erquide mich, eh' als mein Geift verschmacht'! D mahre Luft, wie, baß ich traurig bin? Weil bu nicht hier, muß ich so heftig klagen: Dein Beisein nimmt all' Angft und Arauern hin.

### Auf bas Fest ber Beifen. (Matth. 2.)

- Wo foll ich bich, mein Licht, mein bochfter Ronig, finben,
- Wenn auch bein eigen Boll nichts von dir halt noch weiß?
- Was hilft mir, ") suchen viel, was nust ber Fragen Fleiß,
- Wenn mich verblendet hat die Racht der truben Sunden ?
- Doch, wenn bu nur nicht heißt ben bellen Stern verfcwinden,
- Den beine Lieb' aufftedt, foll meine Seelenreif'
- Strads fort und por fich gehn, bis ich bich, Bions Preis,
- Dich, 2) schönste Sarons Blum', meg' um mein Perze winden.

z) mich. — 2) und.

Dann will ich bir, far Golb,\*) mein Farft, nicht falfche \*\*) Treu',

Für Beihrauch., Andachtsfeu'r, für Morrhen, ernfte Reu',

Mein Priefter, ber bu Tob und Sande tilgeft, geben.

Du lautere bies Golb in Liebe, lag in Pein Far Beihrauch bie Gebulb, ja mich bein Rauchwerk fein,

Und wenn ber Körper fault, fo lag bie Seele leben !

<sup>\*)</sup> D. b. ftatt Goldes.

<sup>\*\*)</sup> nicht falfche muß ungetrennt ale Epitheton genommen werden, in der Bedeutung von wahr.

Weil mir bie Bruft noch Elopft, auch weber bort, noch bier,

Und nun und ewig foll mich reifen nichts von bir! Sier will ich, wenn ich foll, ben matten Seift aufgeben.

Du aber, ber bu boch am Holz stehst aufgericht, herr Jesu, neig' berab bein blutig Angesicht, Und beiß burch beinen Tod im Tod mich ewig leben!

### Hoffnung läßt nicht zu Schanden werben.

- Welt, ruhme was bu willft! Ich muß bie Erübfal preifen,
- Die Trabfal, die uns lehrt voll fanfter Sinnen fein.
- Wann aller Blige Macht fallt haufig bei uns ein, Wann ichier bie Seele gang will aus bem Leibe reisen,
- Wann une bie Feinde nichts als Flamm' und Raber weifen,
- Dann schaut ein ftiller Geift recht mitten in ber Pein,
- Wie bie, bie Gott erfieft, nicht ewig ftehn allein, Und wie er sie nicht ftets mit Thranen pflegt zu fpeisen.
- Wer bann bes Sochsten Treu' einmal in Angst erfährt,
- Sofft jebe Beit auf Sulf, obgleich ber Jammer wahrt,

Obgleich bas Schwerdt entbloft, obgleich ber Holzftog brennet.

Wer fest in Unfall hofft, hat, wenn er frei, betracht',

Daß hoffnung nimmermehr ben Geift zu Schanben macht,

Den Geift, ben feine Furcht, noch Luft von Gott abtrennet.

#### Ruhm im Rreuge bes Berrn.

Pocht auf eur Golb, auf bie nichts werthen Schate!

Pocht, Menschen, auf eur unbeständig ') Gut, Auf eure Macht, die über Erd' und Bluth Den Szepter streckt! — Wie bald fallt ihr Gesfebe!

Ein Andrer jaucht', ein Andrer ruhm' und wege Sein stolzes Schwerdt auf schwacher Leiber Blut, Und Jener ruhm' aus dunkelvollem Muth, Daß ihm die Weisheit selbst die Kron' auffege! Bergest der hohen Wort' und zarten Schönheit nicht,

Sucht eur' Urahnen vor, und mo euch mas ge-

So laft gelehrte Band' auf's prachtigft' euch aus-

<sup>1)</sup> nicht beftanbig.

Mir ift auf Erben nichts als beffen Kreuz bekannt, Der sterbend sich burch's Kreuz am Kreuz mit mir verband,

Und mir fein Kreuze fchenkt gum treuen Liebes-

#### Un ben leibenben Erlöfer.

- So gehft bu nunmehr bin, und trägft ben Bluch mit bir,
- Den, Konig, bir bie Welt jum letten Abschied giebet,
- Dein Land, bas bu viel mehr noch als bich felbst geliebet,
- Das bir bas Kreuz auflegt. Uch, was ver-
- Ich feb', daß Jefus felbst mich zu bem Leben fuhr',
- Doch nur burch Schmach und Tob. Warum benn fo betrubet?
- Er ruft: Beint nicht um mich, Ihr, bie bie Bug' aufschiebet,
- Weint über euch! Der Grimm, die Strafe tommt nach mir.
- Fort bann, mit Jefu fort! Lagt une, weil Beit, entflieben,

Obschon man fonder Rreuz aus Salem nicht fann gieben.

Es zeigt uns biefes Solz, was man von hinnen trägt.

Befige mas bu willft, bu wirft noch Alles laffen: Ein Stad ift's von bem Kreuz, mas bich nur wird umfassen,

Drei Bretter find's, bamit man bich in's Grab einlegt.

### Un Gott, ben heiligen Beift.

Bisher hab' ich die alte, kalte Welt, Bisher hab' ich die Eitelkeit geliebet, Bisher hat mich der harte Sturm betrübet, Mich, der ich falschem Gute nachgestellt. Komm, reiner Geist, entzünde meine Kält'! Berreiß das Band, das meine Seel' umgiebet, Bergieb, was ich für Missethat verübet, Und tröste, wenn mein Herz in Schmerz verfällt! D helles Licht, erleuchte meine Nacht, Die Nacht voll Angst, voll Wehmuth, Ach und Bagen!

Erquide mich, eh' als mein Geift verschmacht'! D wahre Luft, wie, bag ich traurig bin? Beil bu nicht hier, muß ich so heftig klagen: Dein Beifein nimmt all' Angft und Trauern bin.

## Auf bas geft ber Beifen. (Matth. 2.)

- Wo foll ich bich, mein Licht, mein hochfter Ronig, finben,
- Wenn auch bein eigen Bolk nichts von dir halt noch weiß?
- Was hilft mir, 1) suchen viel, was nust ber Fragen Fleiß,
- Wenn mich verblendet hat die Racht ber traben Sunden ?
- Doch, wenn bu nur nicht heißt ben hellen Stern verfchwinden,
- Den beine Lieb' aufftedt, foll meine Seelenreif'
- Strads fort und por fic gehn, bis ich bich, Zions Preis,
- Dich, 2) fconfte Sarons Blum', meg' um mein Berze winden.

z) mid). - 2) unb.

Dann will ich bir, far Golb, \*) mein Farft, nicht falfche \*\*) Treu',

Für Beihrauch , Andachtsfeu'r , für Morrhen, ernfte Reu',

Mein Priefter, ber bu Tob und Sanbe tilgeft, geben.

Du lautere dies Golb in Liebe, laß in Pein Far Weihrauch die Gedulb, ja mich bein Rauchwerk fein,

Und wenn ber Korper fault, fo lag bie Seele leben !

<sup>\*)</sup> D. b. ftatt Goldes.

<sup>\*\*)</sup> nicht falfche muß ungetrennt ale Epitheton genommen werden, in der Bedeutung von wahr.

### Auf ben Charfreitag.

- Dechmers! bas Leben flirbt. D Wunder! Gott muß leiben.
- Der Mues tragt, faut bin; bie Ehre wirb veracht',
- Der Alles bedt, ift nadt; ber Erofter ift verfcmacht';
- Der Luft und Balber fchuf, muß Luft und Bals ber meiben.
- Er hat bie Luft zur Pein, und muß am Holz verscheiben; ")
- Der Glang ber Berrlichkeit verschwind't in herbe 2)
  Nacht;
- Der Segen wird ein Fluch; bie unerschöpfte Macht Sat keine Rrafte mehr; ben König aller Seiben Erwurgt ber Knechte Schaar. Bas Bosheit hat verschuld't,

<sup>1)</sup> abicheiben. - 2) herber.

Bahlt Unschuld willig aus; wie emfig ift Gebulb, Uns Gottes große Gunft aus's Reue vorzubringen! O harter als ein Stein, den nicht bie Treu' bewegt,

Wenn Sonn' und Zag verschwarzt, wenn sich ber Erbereis regt,

Wenn Tobte felbft erftehn und harte Felfen fpringen! 3)

3) harte Bele auffpringen.

## Auf ben britten Oftertag. (Luc. 14.)

Wie oft, mein Licht, wie oft umringt mich Angst und Weh!

Wie oftmals will mir Troft und Glaub' und Muth gerrinnen!

Wie oftmals tann ich mich vor Schmerzen taum befinnen!

Wie oftmals ruf ich schon: Mein Leben, nun Abe!

Doch wenn mich bunkt, bag ich im Clend jest vergeb',

Und meine, baß fur mich tein Mittel ju gewinnen, So werb' ich Deiner Sulf' und Gegenwart recht innen,

Und baff in beine Sand ich eingeschrieben fteb'. Dann fagft bu, wie ber Born bes Bochften abgelehnet,

١

- Bie Gott mit mir gu Fried', und wie bu mich verfohnet,
- Dann lern' ich, baf ich Fleisch, gleich beinem Fleische, fei.
- Lag, wenn ich nichts mehr fchau', mich beine Wunden fchauen,
- Und wenn bem bloben Geif wird vor bem Sobe grauen,
- So fteh, o höchster Troft, ber schwachen Seele bei!

### Auf den Tag der unschuldigen Kindlein. (Matth. 2.)

Dein, ") Rachel, Elage nicht! - Dogleich bie garten Reben,

Die Kinber beiner Bruft, im Aufgang ihrer Beit, Bon mehr als graufem Sturm ber Schwerbter abgement \*) -

Es ift so ganz nicht aus. — Ach, traure nicht! Sie leben.

Die Lammlein, fo ihr Blut far's werthe Lamm gegeben,

Sind jest, nach turger Angft und taum ertanntem Leib,

In bem befternten Sie ber großen herrlichteit, In dem fie Gottes Rath und hohes Lob erheben. O felig, wer noch eh' ber Mund kann Christum nennen,

s) Richt.

<sup>\*)</sup> D. b. abgemabt.

- Die Glieber fur ihn giebt, wer aus ber Rutter Schof
- Die Marterfron' ergreift, und tritt in's himmels Schloß!
- D felig, wer noch eh' er feinen Feind fann kennen, Schon überwunden hat, wer, eh' er Sande fpart, Und eh' er weiß, was Tod, von beiben triumphirt!

### Auf ben Sonntag bes auf bem Berge lehrenben Meffias.

(Dritter Sonntag nach Epiphanias.)

D wohl bem hohen Geift, ber auf bem Berg an-

Das, was bu felig fchag'ft! Wohl bem, ber in bem Thal

Dir seine Schmerzen klagt und seiner Seelen Qual, Wenn Aussas, wenn sich Pest und Angst und Sanbe mehret!

Balb lebt in ihm burch bich, was auf ben Tob versehret. —

Ich schmachte fern von dir in Schmerzen ohne Bahl, Und wins'le, voll von Web, in diesem Thranenfaal,

Inbem bie grimme Sucht ben Korper gang gerftoret.

Doch, Jesu, wenn du willft, ift keine Roth zu groß;

### Un Gott, ben heiligen Beift.

Bisher hab' ich die Citelkeit geliebet, Bisher hat mich der harte Sturm betrübet, Wisher hat mich der harte Sturm betrübet, Mich, der ich falschem Gute nachgestellt. Komm, reiner Geist, entzünde meine Kält'! Zerreiß das Band, das meine Seel' umgiebet, Bergieb, was ich für Missethat verübet, Und tröste, wenn mein Herz in Schmerz verfällt! D helles Licht, erleuchte meine Nacht, Die Nacht voll Angst, voll Wehmuth, Ach und Zagen!

Erquide mich, eh' als mein Geift verschmacht'! D wahre Luft, wie, daß ich traurig bin? Weil du nicht hier, muß ich so heftig klagen: Dein Beisein nimmt all' Angst und Trauern bin.

### Auf den Sonntag d. langmüthigen Actermannes. (Matth. 13.)

Der Feind streut aus auf's Land, bas bu erbauet, Sein Unkraut, herr, indem die Sündennacht, In trüben Schlaf die trägen Menschen bracht, Den du die Frucht zu hüten anvertrauet.

Das, was man nur auf allen Adern schauet, Ift falsche Lehr' und Reid und Keherpracht.

Wir schlafen sest: der Satan sa't und wacht, Der Satan, dem vor deinem Segen grauet.

Ach, siehst du nicht, wie jene Schaar umläust, Die dir zu Trot so Korn als Tresp' ausräuft?

Wann wirst du dich zu letzter Erndt' aufmachen?

Komm, es ist Zeit! Führ' alle Garben ein!

Führ' ein die Frucht! Laß in der Flammen Pein
Des Satans Saat, die nicht mehr taugt, 1) verzetrachen!

z) taug, bas Eigenfcaftewort.

### Auf den Sonntag des Segen verleihenden Meisters.

(Funfter Conntag nach Trinitatis.)

- Der ift umfonft bemaht, ber viel bei Racht will fangen;
- Wenn Sanbenfinfterniß bes himmels Glang ver-
- Wenn Grauen, Blindheit, Furcht ber Sternen Schaar erschreckt,
- Ift auch burch bochften Schweiß kein Segen ju er- langen.
- Wer nicht burch Christus Wort in's Arbeitschiff ge-
- Dem hilft nicht Dub' und Fleiß. Wer brauf\*) fein Ret ausstreckt,
- \*) Darauf, d. b. auf Chrifti Arbeitschiff. Die beis den Breslauer Ausgaben haben durch falfche Interpunttion den Sinn entstellt.

Und nicht voll schwarzer Schulb und trüber Berte ftedt,

Der wird burch Gottes Sunft mit vollen Bugen \*) prangen.

D mahres Gnabenlicht, lag beinen Strahl auf-

Treib weg, was buntel heißt, bleib in bem Schiff- lein ftehn,

Und laß burch beine Lehr' mich reich an Tugenb werben,

Dag ich bem Rachften ftets in feiner Roth beis fpring',

In Demuth mich erkenn' und bein Gebot vollbring', Und willig, wenn bu rufft, verlaffe Rahn und Erben!

<sup>\*)</sup> D. b. mit Bugen der Rege voller Sifte.

Auf den Sonntag der bewährten Auferstehung des Herrn oder Quasimodogeniti.

Was traur' ich — hat ber Feind gleich für unb für gesponnen

Mir Fallstrick, Res und Garn, muß gleich mein Rammerlein,

Dies enge Pilgerhaus, ftets fest verriegelt fein -? Bas traur' ich, ob es Nacht? - Dieweil bie helle Sonnen

Dir, Gurft ber Finfterniß, bir, Satan, abgewonnen, 1)

Und Licht und Frieden bringt. — Wenn aller Eroft zu klein,

Und ich verlaffen bin, tritt Jefus zu mir ein. Sobald er tommt, fobald ift, was mich frankt, gerronnen;

<sup>1)</sup> abgenommen. (Drudfehler in beiben Brestauer Aus. gaben.)

- Er ift mein herr und Gott; er weist mir Fuß und Hand;
- Ich feb' burch feine Seit', wie tief fein Bergentt.
- Wer zweifelt, tomm' und schau'! Bor biesen offnen Wunden
- Berfallt ber Borte Pracht; Dies Beugniß ift gu mahr,
- Dies Blut fleuft viel ju frifch, bie Liebe fcheint gu flar:
- hier wird ein offen Berg mit offner Sand gefunden.

### über die Sendung des heiligen Beiftes.

Dies ift das heil'ge Feu'r, das Jefus wollt' ent-

In bem, was irbifch ift, verlobert und vergeht, Durch bas, was tobt, sich regt, was kalt, in Sibe steht,

Bor bem die schwarze Racht des Zagens muß verfcminden.

Der ift's, burch ben fich Gott mit Menfchen will verbinden,

Dies ift ber Perlenthau ber frifchen Morgenroth', Der die verwelkte Seel' erfrifcht, mas liegt, erhoh't, Dies ift ber Troft, burch den wir Muth im Bagen finden.

216 er bie Belt erschuf, schwebt' er ftill auf ber Fluth,

Jest tommt er in bem Sturm, bie Erbe gu erneuen. Dort war es angesehn auf ein vergänglich Gut, Sett baut er, was ba foll bie Ewigkeit erfreuen. Er kam auf Wasser bort, bei finfter buftur Nacht,

Er tommt bei Tag' in Feu'r, ba er bie Rirche macht.

Un Gott, ben heiligen Beift.

Ach, großer Gott! Ach, Troft ber gangen Welt,

Der in uns wirkt und Abba rufen lehret, Durch ben uns Gott unendlich feufgen horet, Ach trofte, wenn ber Menschen Troft verfällt!

Erquide mich, wenn meiner Glieber Belt Entspannet wirb, \*) indem fich Sige mehret, Und Tobesangst ben matten Geist verfehret, Und Ewigkeit uns auf die Wage ftellt.

Ad, zeige mir, baß Gott mich fur fein Rinb ge-

Daß Chriftus unfer Fleisch auf biesen Thron ver-

Bon bem er über Tob und Leben Urtheil hegt.

\*) D. h. Bufammengezogen wird und fintt.

Ach, herr, bamit ich nichts mit biefer Belt ver-

Daß mich ein Augenblick in ftate Freude ") fahre, Gieb, baß ich fei bereit, wenn meine Stunde fclagt!

1) Bouuft.

Auf den Sonntag des Richters der Todten und Lebendigen.

(Matth. 25.)

Der Farft ") ber Emigkeit, ber Richter aller Sachen

Segt Urtheil. — Reift entzwei, Fele, Erbe, Berg unb Meer!

Ihr Klufte, Thal und See, gebt eure Tobten ber!

Ihr Tobten, fommt an's Licht! Rommt aus ber Sollen Rachen,

Ihr Feinde Gottes, fommt, fommt vor, ihr alten Drachen,

Und hort ben letten Spruch, ber euch fo herb' und fcmer,

Den Frommen lieblich fallt! - D Ewigkeit, verzehr'

<sup>1)</sup> Pring.

Die, fo 2) bie Donnerstimm' bes Höchsten an wird frachen!

Der Saufen theilet fich, ber große Tag entbedt Was uns verborgen war, 3) was man fo tief verftedt.

Ich feh' hier als verdammt, die ich fur heilig schäfte;

hier Scheibet Freund und Freund auf emig, Beib und Mann.

Den ftoft ber Richter bin und Jenen nimmt er an;

Wer einft 4) verschmachtet, lacht; ber weint, wer fich ergogte.

s) bie. — 3) vor. — 4) vor.

# Auf den Sonntag des wiederer= fcheinenden Richters.

(Luc. 21.)

- Schaut, ichaut, ihr Bolfer, ichaut bie fcweren Bunbergeichen!
- Das große Firmament, ber himmel Kraft zerbricht, Der Monden fteht in Blut, es schwind't ber Sterne Licht,
- -Man fieht die klare Sonn' in hellem Tag erbleichen. Die aufgeschwellte See will über Berge reichen Wer hort der Winde Grimm, der Lufte Rasen nicht?
  - Ein jeber Mensch verschmacht', und weiß nicht, was er spricht
  - Bor großer Bergensangft. Die rauhen Felfen weichen,
  - Auch gittert Berg und Thal. D herr ber Berrlichkeit,

Der bu in Beu'r bie Welt ju richten bich bereit', Bilf, bag ich ja mein Berg mit Sunden nicht bes fcwere!

Bed' auf, herr, wenn mich Sorg' und Sicherheit einwiegt,

Dag, wenn bein harter Born ber Erben Bau be-

Mich nicht ber Donnerstrahl bes letten Tags ver-

### Das jüngste Gericht.

- Auf, Tobten! Auf! Die Belt verfracht im let-
- Der Sternen Beer vergeht, ber Mond ift buntel. roth,
- Die Sonn' ohn' allen Schein. Auf, ihr, die Grab und Koth,
- Auf, ihr bie Erb' und See und Solle hielt gu Pfande!
- . Ihr, bie ihr lebt, hervor! Der herr, ber einft 1) in Schanbe
  - Sich richten ließ, erscheint; vor ihm lauft Flamm' und Roth,
  - Bei ihm steht Majestat, nach ihm folgt Blig und Tob,
  - Um ihn mehr Cherubim, als Sand an Pontus
    Stranbe.

<sup>1)</sup> fommt vor.

Wie lieblich spricht er an, die seine Recht' erkoren! Wie schrecklich donnert er auf diese, die verloren! Unwiderruslich Wort! Kommt, Freunde! Feinde, flieht!

Der himmel fchleußt fich auf. — D Gott, welch froblich Scheiden !

Die Erde reißt entzwei. — Welch Web, welch fchredlich Leiben!

Weh, weh bem, ber verbammt! Wohl bem, ber Jesum sieht!

# Auf ben Tag aller Heiligen. (Matth. 5.)

- O felig, wer recht arm auf Chriftum einig trauet! Sein ift bas himmelreich. — D felig, beffen Muth
- Boll fanfter Geifter liegt! Sein ift ber Erben Gut. —
- D felig, bem bier ftete vor ichweren Strafen grauet,
- Der nichts als klagen kann! Gott, ber fein Elenb fcauet,
- Wischt endlich von ihm ab die herbe Thranen=
- D felig, wer nur ringt in Allem, was er thut, Nach Recht und heiligsein, ber nur auf Tugend bauet!
- Sein Bunfch wird reichlich voll. D felig, wem bie Noth

- Des Rachsten bricht burch's herg! Furwahr, es jammert Gott -
- Gott, ben ein reiner Geift von Angesicht wird fennen,
- Der ben, fo Frieden liebt, fein Rind heißt, und gen fein Saus
- Dem aufschleußt, ben man hier jagt um bie Bahrheit aus,
- Der, die man allhier schlägt und schmaht, wird felig nennen.

# Auf den Tag Stephani. (Apostelgesch. 6. Matth. 23.)

- Der feften Simmeleburg, Die Schulb und Grimm verfchloffen,
- Ift hut und Riegel frei; bort feh' ich Jefum ftehn
- An Sottes rechter Sand, grofmachtig, hoch und fcon,
- Richt, wie auf Golgatha, mit vielem Blut be-
- Ich fchaue neben ihm die feiner Schmach genoffen;
- Wie herrlich fchau' ich fie, wie jauchzend um ihn gehn,
- Einst Angft =, jest Freuden = voll ! Belt, fpotte, fpei' und hobn'!
- Die teine Noth und Schmach und Folter hier verbroffen,

- Sind aus ber Angst zu Troft, burch Tob zu Gott geführt,
- Und mit ber Chrenkron' von Chriftus Sand ge-
- Erost, Feinde, jagt mich aus, versperrt mir eure Thuren!
- Wenn jenes Thor aufgeht, werft biefen Rorper ein!
- Berbrecht, was irbisch ift, bies Fleisch, bie Arm' und Bein'!
- Ich fann ben Schat boch nicht, ber barin ift, verlieren.

# Auf ben Tag Bartholomäi. (Luc. 22.)

Lag Fürsten auf ber Welt mit großen Namen prangen:

Ihr Diamantenglang, ihr' eitle Purpurzier, Und Wolluft, Macht und Gut ist Rauch und Dunst vor mir,

Der, wenn ein Wind entsteht, ift unversehns vergangen.

Wer bas besternte Schloß, wer Kronen will er-

Die keine Zeit abnimmt, wer frohlich fur und fur Will herrschen, muß ben Weg durch die gedrange Thur,

Die Demuth aufschleuft, gehn. Doch, wer nur an will fangen,

Und nicht die Reif' ausbau'rt, thut, was er thut, vergebens.

Du mußt ben rauhen Pfab, bu mußt Gefahr bes Lebens,

Und mas mehr fcredlich fcheint, ertragen mit Gebulb.

Wer Chrifti Blutschweiß schaut, schaut enblich Chrifti Siegen,

Wer treu bis in ben Tob, fingt nach bem fauern Rriegen

Bon Freude, Ruh' und Luft, frei von Tob, HMC und Schulb.

### Auf ben Bag Laurentij. (Joh. 12.)

Wenn nicht bas Beigenkorn in's Grab ber Erben fallt,

Und fich vom 1) fcmellen Bahn bet Faule lagt ver-

Co fann es feine Bluth', auch feine Frucht ge-

Ob es schon Saft und Kraft und Samen in sich halt.

Doch, wenn ber Adersmann bie reiche Saat anftellt,

Und es bem Boben traut ,\*) muß eilenbe fich ver-

Was tobt und unwerth mar. Man schaut bie fetten Ahren,

<sup>1)</sup> ben.

<sup>\*)</sup> D. h. anvertraut.

Die, fo 2) bie Donnerstimm' bes Hochsten an wird frachen!

Der Saufen theilet fich, ber große Lag entbedt Bas uns verborgen war, 3) was man fo tief verftedt,

Ich feh' hier als verbammt, bie ich für heilig schäfte;

hier Scheibet Freund und Freund auf ewig, Beib und Mann.

Den ftoft ber Richter bin und Jenen nimmt er an;

Wer einft 4) verschmachtet, lacht; ber weint, mer fich ergogte.

2) bie. - 3) vor. - 4) vor.

# Auf den Sonntag des wiederer= fcheinenden Richters.

(Luc. 21.)

- Schaut, ichaut, ihr Bolfer, ichaut bie ichweren Bunbergeichen!
- Das große Firmament, ber himmel Kraft zerbricht, Der Monben fteht in Blut, es schwind't ber Sterne Licht,
- -Man sieht die klare Sonn' in hellem Tag erbleichen. Die aufgeschwellte See will über Berge reichen — Wer hort der Winde Grimm, der Lufte Rasen nicht?
  - Ein jeber Menich verschmacht', und weiß nicht, was er fpricht
  - Bor großer Bergensangft. Die rauhen Felfen weichen,
  - Auch gittert Berg und Thal. D herr ber Berelichfeit,

Wem hier ber blinbe Reib ber Welt zu Bergen geht,

Wer flieht, wenn's Streiten gilt, wer nicht bie Prob'2) aussteht,

Wer nicht fein eigen Bleifch und ftolgen Geift fann fangen,

Wer nicht in Rampfen fiegt, wer nicht fein Saupt aufhebt,

Je mehr bie Angst ihn brudt, wer nicht auch fterbend lebt,

Wird nicht bes Glaubens Solb, bie Chrenkton', erlangen.

2) Pruff'.

Auf den Tag Philippi und Jacobi.

Schlag' alle trube Furcht aus beinen Sinnen, Du kleine Schaar! Wer seinem Christo traut, Dem ist die feste Wohnung aufgebaut In Gottes Haus, die keine Schwefelrinnen\*) Und Höllenstürm' und Teufel brechen können. \*\*) Alsbalb \*\*\*) dir vor den Donnerwolken graut, Und dein Gesicht der Feinde Rüstung schaut, So sleuch und halt dich fest ") zu die sen Zinnen. . Dein Tesus ist der Weg, du kannst nicht irren; Er ist die Wahrheit, die dich nimmermehr

<sup>1)</sup> ftelf.

<sup>\*)</sup> D. h. Strome von Schwefel.

<sup>\*\*)</sup> In alter Aussprache wie funnen, reimend mit rinnen.

<sup>\*\*\*)</sup> D. b. Gobald.

- Des Rachsten bricht burch's herg! Furwahr, es jammert Gott -
- Gott, ben ein reiner Geift von Angeficht wird fennen,
- Der ben, fo Frieden liebt, fein Rind heißt, und gein Saus
- Dem aufschleuft, ben man hier jagt um bie Bahr= heit aus,
- Der, bie man allhier schlägt und schmaht, wirb felig nennen.

# Auf ben Tag Stephani. (Apostelgesch. 6. Matth. 23.)

- Der festen himmelsburg, bie Schulb und Grimm verschloffen,
- Ift hut und Riegel frei; dort feh' ich Jefum ftehn
- An Gottes rechter Sand, großmachtig, hoch und fcon,
- Richt, wie auf Golgatha, mit vielem Blut be-
- Ich schaue neben ihm die feiner Schmach genoffen;
- Wie herrlich schau' ich sie, wie jauchzend um ihn gehn,
- Einst Angft =, jest Freuden = voll ! Belt, fpotte, spei' und bohn'!
- Die teine Noth und Schmach und Folter bier ver-

- Sind aus ber Angst zu Troft, burch Tob zu Gott geführt,
- Und mit ber Chrenkron' von Chriftus Sand ge-
- Erost, Feinde, jagt mich aus, versperrt mir eure Thuren!
- Wenn jenes Thor aufgeht, werft bie fen Rocper ein!
- Berbrecht, was irbifch ift, bies Fleisch, bie Arm' und Bein'!
- Ich kann ben Schas boch nicht, ber barin iff, verlieren.

# Auf den Tag Bartholomäi. (Luc. 22.)

Lag Fürsten auf ber Welt mit großen Namen prangen:

Ihr Diamantenglang, ihr' eitle Purpurzier, Und Wolluft, Macht und Gut ift Rauch und Dunft vor mir,

Der, wenn ein Bind entsteht, ift unversehns vergangen.

Wer das besternte Schloß, wer Kronen will er-

Die teine Zeit abnimmt, wer frohlich fur und fur Will herrschen, muß ben Weg burch bie gebrange Thur,

Die Demuth aufschleuft, gehn. Doch, wer nur an will fangen,

Und nicht die Reif' ausbau'rt, thut, was er thut, vergebens.

Du mußt ben rauhen Pfab, bu mußt Gefahr bes Lebens,

Und was mehr fcredlich fcheint, ertragen mit Gebulb.

Wer Christi Blutschweiß schaut, schaut endlich Christi Siegen,

Wer treu bis in ben Tob, fingt nach bem fauern Rriegen

Bon Freude, Ruh' und Luft, frei von Tob, Holl und Schulb.

### Auf ben Zag Laurentij. (Joh. 12.)

Wenn nicht bas Weizenkorn in's Grab ber Erben fallt,

Und fich vom \*) fcnellen Bahn bet Saule lagt ver-

So fann es feine Bluth', auch feine Frucht ge= wahren,

Ob es schon Saft und Kraft und Samen in sich hält.

Doch, wenn ber Actersmann die reiche Saat ans ftellt,

Und es bem Boben traut , \*) muß eilenbe fich ver-

Was tobt und unwerth mar. Man fchaut bie fetten Ahren,

<sup>1)</sup> ben.

<sup>\*)</sup> D. h. anvertraut.

- Man schaut ber halmen Bahl vorkeimen auf bie Welt. 2)
- So, wer fein liebes Fleifch fur Gott nicht auf will feben,
- Wird, was er schonen will, burch hochste Roth verlegen.
- Hier gieb, verlier' und lag, bort tommt es reicher ein.
- Wer Christo treulich folgt, wer burch Schmach, Angst und Streiche
- Und Tod ihm ahnlich wird, foll in bem Freubenreiche
- In Chren, Luft und Monn' ibm ewig gleiche fein.
- 9) Breslauer Ausgabe von 1663 hat fehlerhaft: vor teinen.

### Auf den Bag Facobi, des Apostels. (Matth. 20.)

- Im Sall du frohlich willst bort bei bem herren figen,
- So nimm fein hartes Kreus mit frischem Muth bier auf.
- Den Lobn tragt niemand weg, ber nicht burd Schweiß und Lauf
- Das weite Ziel erreicht. Wen nicht die Dornen rigen,
- Bricht schwerlich Rofen ab. Du mußt hier fam: pfent fchwigen,
- Du mußt ber Schwerbter Grimm, bu mußt ber Plagen Sauf,
- Den Gall = und Wermuth = Relch , die rothe Mar= tertauf'
- Michts achten, trachteft bu 1) nach biefes Berges Spigen.
  - 1) wo du trachst.

Wem hier ber blinde Reib ber Welt zu Bergen geht,

Wer flieht, wenn's Streiten gilt, wer nicht bie Prob'2) aussteht,

Wer nicht fein eigen Bleifch und ftolgen Geift fann fangen,

Wer nicht in Rampfen fiegt, wer nicht fein Haupt aufhebt,

Je mehr bie Angst ihn brudt, wer nicht auch fterbend lebt,

Wird nicht bes Glaubens Solb, bie Chrentron', erlangen.

2) Pruff'.

Auf den Tag Philippi und Jacobi.

Schlag' alle trube Furcht aus beinen Sinnen, Du kleine Schaar! Wer seinem Christo traut, Dem ist die feste Wohnung aufgebaut In Gottes Haus, die keine Schwefelrinnen\*) Und Höllenstürm' und Teufel brechen können. \*\*) Alsbalb \*\*\*) dir vor den Donnerwolken graut, Und bein Gesicht der Feinde Rüstung schaut, So sleuch und halt dich fest ") zu die sen Zinnen. Dein Jesus ist der Weg, du kannst nicht irren; Er ist die Wahrheit, die dich nimmermehr

<sup>1)</sup> fteif.

<sup>\*)</sup> D. h. Strome von Schwefel.

<sup>\*\*)</sup> In alter Aussprache wie funnen, reimend mit rinnen.

<sup>\*\*\*)</sup> D. h. Gobald.

Mit falfch erbachten 2) Worten kann verwirren. Drum glaube fest, bein Jesus ift bas Leben: Obgleich ber Tob raubt biefer Glieder Chr', Er wird sie bir bort schoner wiedergeben.

s) erbichten , b. f. erbichteten.

### Auf ben Tag Matthäi. (Matth. 9.)

Hort an! Die Weisheit ruft. Sort an! Die Liebe fchreit:

Rommt Alle, kommt, bie Angst, bie Ach und Web verzehret,

Ihr, die die harte Laft ber großen Schulb be-

Rommt, die ihr bebt in Roth und finkt in Traurigkeit!

Rommt, die ihr irre geht in schwarzer Dunkelheit, Rommt, die der grimme Born bes Sochsten hat verzehret!

Hier wird euch Labfal, Troft und Freud' und Luft bescheeret,

Hier ist der Freistatt Schloß und euer Beil bereit. Nehmt willig auf mein Joch, und lernt nach meia nen Sitten Sanft gegen Menfchen fein, in Demuth Gott et: bitten,

So wird gewünschte Ruh' um eure Seelen ftehn. Dies Joch ift mehr als fuß und mehr als leicht zu tragen:

Doch hat die kluge Belt mein Lehren ausgefchlagen, Drum zeig' ich benen mich, die arm und schlecht eingehn. Biertes Buch.

Epigramme. (Beischriften)

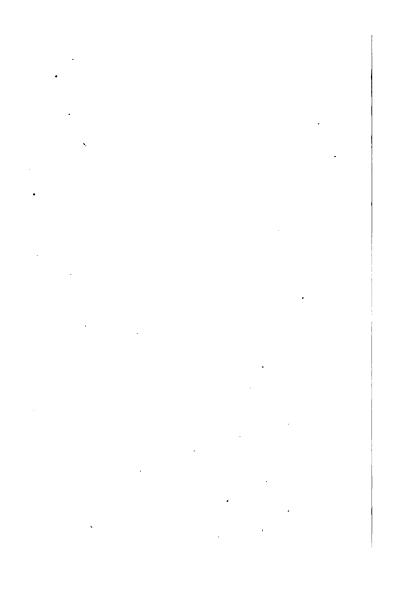

### über bie Racht feiner Beburt.\*)

Die Erbe tag verhallt mit Finsternis und Racht, Als mich die Beit empfing; ber hellen Lichter Pracht, Der Sternen galbne Bier umgab des himmels Auen. Barum? — Um daß ich nur foll nach bem himmel schauen.

#### über Diefelbe.

Ihr, bie ihr eure Beit vom erften Tag an gablet, Berlachet meine Nacht, bes Lebens Anfang, nicht. Db ihr geboren feib bei hellem Sonnenticht, hat meine Lebensftund' boch Gott sich felbft erwählet.

\*) Den elften Oftober, um gwolf Uhr.

### Auf feine Geburt und Taufe.

Geboren ju bem Tob, jum Leben ausertoren, Berloren, ba ich tam, burch Chriftum neu geboren,

Drang ich burch's finstre Thal bes truben Tobes hin, Bu Gott, der Leben heißt, und lebend mein Gewinn. So kam ich auf die Welt in dunkelvoller Nacht, Und ward in Christus Kirch' in hellem Tag gebracht.

#### Auf bas Neujahr.

Was jahlt ihr neue Jahr'? Es bleibt bie alte Beit. Wer neu geboren wirb, erlangt die Ewigleit.

### . Neujahrsmunfch.

Du giebst ein neues Jahr: gieb, Jesu, neue Sitten, So wird umsonst auf mich die Macht ber Zeiten wuthen.

### über ber Belt Bolluft.

Fragt nicht, warum ich ber Welt hochfte Lust fur Unlust achte; Fragt, warum auf weiter See oft ein Mensch in Durst verschmachte.

### Auf hippolytens Tob.

Der Frankling volft bich bin; bu Schönfte mußt vergehn, Beil beiner Glieber Schwee nicht tann bem Sommer ftehn.\*)

\*) D. h. dem Commer widerstehn. Den Com: mer in beiden Breslauer Ausgaben scheint ein Drudfehler. Wunsch bes Dichters bei feiner Berlobung. (Im Jahre 1649.)

Derr, ber bu bich mit unferm Fleisch vermählt, Und, wie wir, Jahr' auf biefer Belt gezählt, Gieb, baß ich, und bie bu mir willst verbinden, Dich mög' in mir, und ich in ihr bich finden, Und wo wir zwei in einem Fleische fein, So gieb vielmehr nur einen Geist uns ein.

#### über eine Sanbuhr.

Der Sand, ber beine Zeit kann in bem Glas abtheilen, Weist uns, wie wir der Gruft, ber Handvoll Sand, zueilen.

Uber eine Simmelskugel.

Schau hier bes himmels Bilb, dies hat ein Mensch erbacht,

Der doch auf Erben faß! D übergroße Sinnen, Die mehr, benn Jemand schaut, burch Forschen nur gewinnen!

Soll bas nicht himmlisch fein, was felber himmel macht?

Auf die unterirdischen Grüfte der Martyrer zu Rom.

Die Grufte, die du schauft, hat diese Schaar befeffen,

Die lebend tobt ber Welt und ihrer Luft vergeffen, und Lander boch betehrt, und Soll' und Feind erfchreckt,

Und Wunderwert vollbracht, ") und Tobten auferwectt.

Der heilig hohe Glang, bem fie hier wollten bienen, Sat biefen Ort bestrahlt, und ihr Gemuth befchienen.

Best jauchzen fie bei Gott, wir leben in ber Welt, Wir, benen ihre Weif' und Wohnung nicht gefällt. Drum muß bei unferm Tag ihr schones Licht erbleichen:

<sup>1)</sup> erweift , b. S. ermiefen.

Wir gehn mit Menfchen um, brum bort uns feine Leichen.

Sie wohnten, ichau, wie tief! Doch flieg ihr Geift hinauf.

Wir bauen boch — Ach, ach, wohin finkt unfer Lauf!

# Betrachtung bet Beit.

Mein find bie Sahre nicht, die mir bie Beit ge-

Mein find die Sahre nicht, die etwa möchten kommen; Der Augenblick ift mein, und nehm' ich den in Acht, So ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.

# Das Geficht.

Was Augen febn, ift Nichts: wann wir die Augen schließen, Dann werden wir vielmehr, ja Alles sehn und wissen.

# An Kaja.

Glaubt mir, Kaja, glaubt, mich schreckt nicht so die Anzahl eurer Jahre, Als daß euer jungster Bruder trägt ben Kopf voll grauer Haare.

# An Diefelbe.

Man lacht nicht, baß ihr alt, glaubt mir, man lacht allein, Daß ihr, bie ihr boch alt, burchaus nicht alt wollt fein.

# An Diefelbe.

Bleibt , Kaja , wie ihr feib! Beil Alte Einbisch werben, Soff' ich euch jung genug zu fehn noch auf ber Erben.

# Auf Enfander und Raja.

Lysander, ber nichts kann, als auf und nieber gehn, Freit ') Kaja, die man stets sieht vor der Thure stehn.

Sie haben beibe nichts zu brechen und zu fchneiben; 3mei bennoch tonnen mehr, benn Gines, Sunger leiben.

1 1) fragt. (Drudfehler in beiben Breffquer Ausgaben.)

Muf einen ungelehrten Dottor.

Du weißt nicht, was man weiß, und lehrst, was Alle wiffen, Läft zu Gelehrter Schmach bich einen Doktor grußen, Schreibst kein recht romisch Wort. Dein Titel stellt

Daf bu, wie bu bich fchreibst, nur eine Doct'\*) und Thor. -

uns por,

# Un Phyllis.

Dein Mann der glaubt, wie du, du glaubeft, wie bein Mann:

Wie glaubig ift, wer ihm und dir noch glauben fann!

\*) Gine Puppe.

#### An Flacilla.

Flacilla ließ fich jungft ") ben letten Jahn ausreißen, Und gleichwohl kann fie noch so unaussprechlich beißen.

# An Eugenien.

Verkehrt die neue Tracht und meinen Schmerz in Scherz:

Berbedt die bloße Bruft und öffnet mir bas Berg.

I) nachft.

#### An Fustus.

Die Beit kann beinen Kopf und Bart in Weiß verkehren: Die Schwärze bes Gemuths wird ewig bei bir wahren.

# Un Rleanber.

Alles will Rleander wiffen; doch mir will es nicht zu Sinne, Weil er nicht weiß, daß wir wiffen, daß er gar nichts wiff' und könne.

#### Auf Balbinus.

Wie feltsam ist's! Balbinus ist ein Dieb, Und sein Weib hat stets fremde Manner lieb. Er nimmt von Allen, was er immer kann, Und diese beut sich Allen selber an. Was dunkt euch wohl, daß hieraus sei zu schließen? Sie will sein Rehmen durch ihr Geben bußen.

#### An Rarinus

Dag bein Land, wie bu fprichft, nie Regerei gegimmert, Ruhrt baher, bağ es fich niemals um Gott befummert.

#### An Flora.

Du ziehst als Jungfer auf und meinft uns zu betrugen:

Dein Rind fpricht noch tein Wort und ftraft bich bennoch Lugen.

# An Philippus.

Man halt weit mehr von euch, als mir, unb Jebermann Lobt euch. Warum? — Ihr lobt, was ich nicht

toben fann.

# An 2 pfaon.

Lykaon rif bie Tobten aus ber Geuft, Beraubte Sarg', und brach Stein, Kreuz und Bahre: Damit ihm nicht bergleichen widerfahre, Bestellt bas Recht ein Guab ihm in ber Luft,

#### An Daulina

Fragt ihr, warum ich nicht woll' euch, Paulina, tennen? Weil ich ein Chrift, und ihr euch laffet Gottin nennen.

#### An Fulvius.

Der Teufel, ben bu rufft, hat bich nicht weggenommen, Weil bu ber Mah' nicht werth, auch felbst wirk ju ihm kommen.

# Auf Selius.

Du lebst nicht, wie bu lehrst; bies ärgert bie Gemein', Daß Lehr' und Leben nicht bei bir stimm' überein. Sie irret, bu bist recht: bu zeigest uns mit beiden, Durch Lehren, was zu thun, burch Thaten, was zu meiben.

# An Flattus.

Du bist aus sehr großem Stamm und sehr altem Blut geboren — Recht! Es ist kein Blut so alt und so machtig, als der Thoren.

# An Lybus.

Vorzeiten ") mahlte man ben Gottern Horner an, Die giebt bir jest bein Weib. Wenn bu, bu guter Mann, Bu jener Beit gelebt, so hatten bich bie Alten, Die nicht so arg, als wir, für einen Gott gehalten.

1) Bormeilen.

#### Un Strifpus.

Rrifpus schwagt von lauter Breue, ber boch untreu fruh und spat, Weil er Treu' nur auf ber Zungen, nicht in herz und Handen hat.

# An Raffanbra.

Ihr lernt, Kaffandra, was ihr einmal nur mögt hören:

Wie, daß euch Reblichkeit benn Niemand noch fann lehren?

#### An Balerie

Der bich, Balerie, gleich als leibeigen halt, Thut recht, bieweil er bich erkauft um baares Gelb.

Auf das nichtswürdige Thun des Balgius. \*)

Du thuft ber Deutschen Roth, du thuft ben Rrieg beschreiben,

Du thuft bie lange Beit mit Lesen oft vertreiben, Und was bu bichten thuft, thuft bu ben Freunden weisen;

\*) Grophius bespottelt in diefem Spigramm den altmodigen Gebrauch des periphrastischen Beitworts Thun, der jest wieder in Mode tommt. Daher mochte das Spigramm um so ehr den Abdrud perdienen.

Die thun, was bu gethan, mit langen Reimen preisen,

Die fagen, bağ bu thust berühmte Bucher machen; Wenn wir bie lefen thun, thun wir unmäßig lachen —

Warum? - Dieweil bein Thun, wenn wir es recht betrachten,

Db bu gleich Alles thuft, fur ungethan zu achten.

# In halt.

| Oute |
|------|
| AII  |
| xı   |
|      |
|      |
|      |
| 3    |
|      |
| 7    |
| 15 V |
| 18 V |
| 21   |
| 26 ~ |
| 3E V |
| 36 ✓ |
| 43   |
| 46   |
| 49   |
| 52   |
| 55 🗸 |
|      |
|      |

#### An Ruftus.

Die Zeit kann beinen Kopf und Bart in Beiß verkehren: Die Schwärze bes Gemuths wird ewig bei bir wahren.

# An Rleanber.

Alles will Rleander wiffen; boch mir will es nicht zu Sinne, Weil er nicht weiß, baß wir wiffen, baß er gar nichts wiff' und könne.

# Auf Balbinus.

Wie feltsam ist's! Balbinus ist ein Dieb, Und sein Weib hat stets fremde Männer lieb. Er nimmt von Allen, was er immer kann, Und diese beut sich Allen selber an. Was dunkt euch wohl, daß hieraus sei zu schließen? Sie will sein Rehmen durch ihr Geben bugen.

#### An Rarinus

Daß bein Land, wie bu fprichft, nie Regerei gegimmert, Ruhrt baher, bağ es fich niemals um Gott bekummert.

#### An Flora.

Du ziehst als Jungfer auf und meinst und zu betrügen: Dein Kind speicht noch kein Wort und straft bich

bennoch Lugen.

# An Philippus.

Man halt weit mehr von euch, als mir, und Jebermann Lobt euch. Warum? — Ihr lobt, was ich nicht toben kann.

|                                                   | Deite       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Muf ben Lag Laurentii. (306. 12.)                 | 177         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf ben Lag Jacobi, bes Apostele. (Matth. 20.) .  | 179         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muf ben Lag Philippi und Jacobi, (306. 24.)       | 181         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muf ben Lag Matthai. (Matth. 9.) , , . ,          | 183         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viertes Buch.                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epigramme.                                        |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Beifchriften.)                                   | •           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| über bie Racht feiner Geburt                      | 287 V       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| über Diefelbe                                     | <b>187</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf feine Geburt und Laufe                        | 188         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf bas Reujahr                                   | 188         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuiahrswunsch                                    | 189 V       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| über ber Belt Bolluft                             | 189 √       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf Dippolytene Tod                               | 190         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bunfc bes Dichters bei feiner Berlobung. (3m      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jahre 1649.)                                      | 191         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| über eine Sanduhr                                 | 198         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| über eine Dimmeletugel                            | 192         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf bie unterirbifchen Grufte ber Martyrer gu Rom | 193         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrachtung ber Beit                              | 195 V       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Geficht                                       | 195         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| An Kaia                                           | 19 <b>6</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Diefelbe                                       | 106         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |             |               |          |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | Seite |
|---|-------------|---------------|----------|-------|------|----|-------------|-----|-----|----|------|----|----|---|---|-------|
|   | <b>U</b> n  | Diesell       | •        | •     | •    | •  | •           |     |     | •  |      | •  | •  | • | • | 197   |
|   | <b>X</b> u( | <b>Ey</b> fan | ber      | unt   | *    | aj | α.          | •   |     |    | •    |    |    |   |   | 197   |
|   | <b>E</b> uf | einen         | ung      | gelet | rte  | n  | Dol         | tor |     |    |      |    |    | • |   | 198   |
|   | €tn         | Фбрин         | <b>.</b> |       |      |    |             |     |     |    |      | •  |    |   |   | 198   |
|   | Un          | Flacia        | a        |       | •    |    | ٠           |     |     |    | •    |    | •  |   |   | 199   |
|   | An          | Eugen         | len      | •     |      |    |             |     |     |    | ٠    |    |    |   |   | 199   |
|   | €n          | Buftus        |          |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 200   |
|   | <b>U</b> n  | Rleand        | er       |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 200   |
|   | Quf         | Balbi         | nus      |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 201   |
|   | <b>U</b> n  | Karing        | ıŝ       |       |      |    |             |     |     |    |      | •  |    |   |   | 201   |
| , | Nn          | Flora         |          |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 202   |
|   | Un          | Philipp       | uš       | •     | •    |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 202   |
|   |             | Lytaoi        |          |       |      |    |             |     |     |    | •.   |    |    |   |   | 203   |
|   | Un          | Paulin        | 14       |       |      |    |             |     |     |    | •    |    | •  |   |   | 203   |
|   | An          | Fulviu        | đ.       |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 204   |
|   | Auf         | Gelius        | в.       |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 204   |
|   | €n          | Flattu        | 6.       | •     |      |    |             |     | •   |    |      |    |    |   |   | 205   |
|   | Un          | Lybus         |          |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 205   |
|   | €n          | Krispu        | ð.       |       |      | •• |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 206   |
|   | an          | Raffan        | bra      |       |      |    |             |     |     |    |      |    |    |   |   | 206   |
|   | <b>U</b> n  | Balerle       | ٠.       |       |      |    |             |     |     |    |      |    | •, |   |   | 207   |
|   | Auf         | bas ni        | chte     | mü    | cbia | e  | <b>2</b> 6u | n 1 | beŝ | 23 | alai | nŝ |    |   |   | 207   |

·

•

.

• 

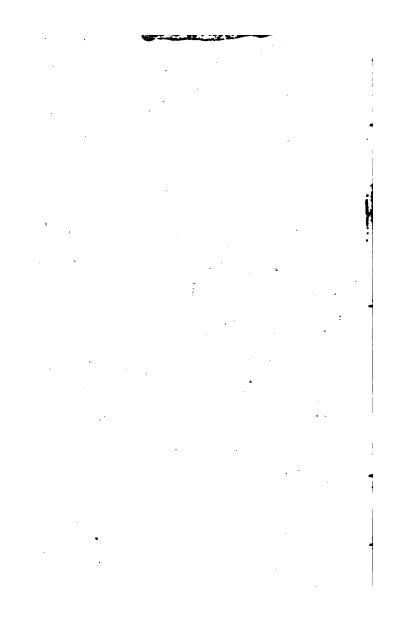

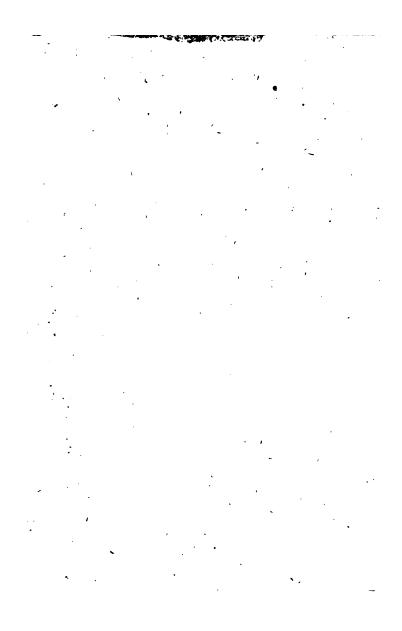





DEC 28 1895 JUN 1 3 '55 H OUE APR 2" '50 DEC 30 895 JUN 13 55 FEB 27'61 JAN 27/896 JAN 9 1900 r. Alla 5 - 49



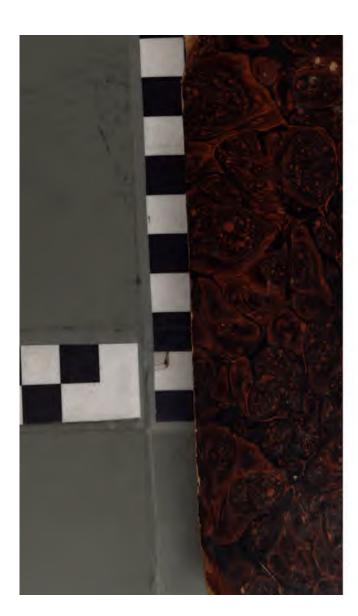